

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 06818717 2



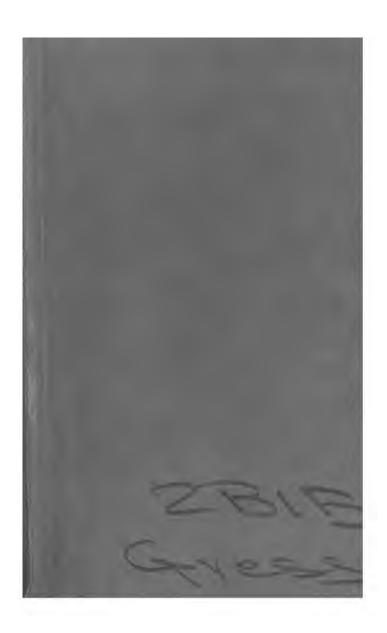



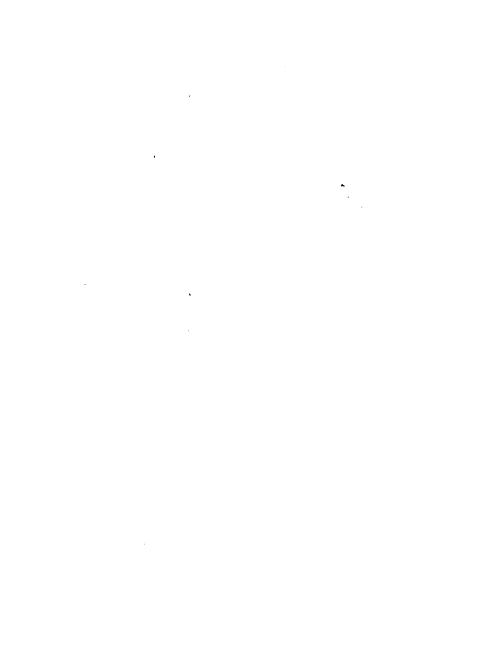

## Bolzlandsagen.

Gress LBUE •

**...** 

.

# Holzlandsagen.

Sagen, Mährchen und Geschichten ans den Borbergen bes Thüringer Walbes.

Gefammelt und erzählt

pon

Rurt Greg.



Peipzig, Berlag von Ed. Wartig. 1870.



対象で、大阪 第1日第1日 - YMA 年度。

1

### Vorwort.

ł

In dem vorliegendem Buche, welches sich schücktern auf das fritische Theater hinauswagt, wird dem Publikum eine möglichst vollständige Sammlung der Sagen des Westsfreises des in zwei räumlich fast gleiche Theile, den Ostund Westfreis, getheilten Herzogthumes Sachsen-Altenburg, des sogenannten Holzlandes, geboten, welches die Vorberge oder, wenn man lieber will, die Ausläuser des Thüringer Waldes bildet. Wie der Verfasser bei deren Sammlung sich der möglichsten Sorgsalt besteißigt hat, so hat er auch bei Wiedergabe derselben troß manchen für das Gegentheil sprechenden Grundes es sich zur Ausgabe gemacht, das Gesammelte getreu so wiederzuerzählen, wie sich dieselben im Volse erhalten haben. Diesen Umstand bittet er bei Beurtheilung des Wertchens besonders zu berücksichtigen.

Bugleich aber benute ich tiefe Gelegenheit, allen Denen aufrichtigen Danf zu fagen, welche mich bei Sammlung und Herausgabe des Buches so bereitwillig unterftutt haben und empfehle schließlich danielbe einer freundlichen Auf-nahme und nachsichtsvollen Beurtheilung.

Eifenberg, am 1. Rovember 1869.

Aurt Gref.

### Inhaltsverzeichniß.

| Eisenberg.                                                     |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Der Mohr im Stadtmappen und bas Stadtmahrzeichen von Eisenberg | eite<br>3                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 8                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frill 9 Christian and Cilotter 9 min 1 min - 1 line            | 13                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Mönch und die Ronne im Eisenberger Schlofigarten           |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Geistererscheinung Bergog Christian's von Gifenberg        | 14                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karl XII. von Schweden in Eisenberg                            | 20                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Quartbrod des Meister Langenbach                           | 22                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baftian, der Barenhauter                                       | 24                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die neun Aecker in Gifenberg                                   | <b>2</b> 8               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Markgraf Edberts Tod                                           | <b>3</b> 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Zwerge in der Raudamühle                                   | 31                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die vier Spieler in Seifartsborf                               | <b>32</b>                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die blutige Hand an der Fichte                                 | 34                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Gespensterhochzeit im wüsten Dorfe Scortowe                | 35                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Buchheimer Wahrzeichen                                     | 38                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 39                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rlengel                                                        | <b>4</b> 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die heilquelle zu haußen                                       | 41                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 42                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 44                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . ,                                                            | 45                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 46                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 47                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                                                              | 48                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 52                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 52                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Goldbrunnen bei Tautenhain                                 | $\mathcal{E}\mathcal{F}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Sinketeich bei Lautenhain                                  | ٠, ٣                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| on contractly det suutettyutti                                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### AIII

Moba.

|                                          |  |  |  |   |  |   |   |    | Seite |
|------------------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|----|-------|
| Die rodaische Möhre                      |  |  |  |   |  |   |   | ٠. | 59    |
| Der Schmied von Roda                     |  |  |  |   |  |   |   |    | 61    |
| Der rodaische Amtsbescheib               |  |  |  |   |  |   |   |    | 64    |
| Der Robold im Pfarrhaufe zu Gröben       |  |  |  |   |  |   |   |    | 66    |
| Die Rosen auf dem Birnbaume gu Bleifeld  |  |  |  |   |  |   |   |    | 86    |
| Fröhlichen Wiederfunft                   |  |  |  |   |  |   |   |    | . 88  |
| Bei den sieben Gichen bei Meusebach '    |  |  |  |   |  |   | • |    | . 89  |
| Der Sperlingsbann ju Meusebach           |  |  |  |   |  |   |   |    | 90    |
| Rahla.                                   |  |  |  |   |  |   |   |    |       |
| Die Saalnige bei Rahla                   |  |  |  |   |  |   |   |    | 95    |
| Das Schlachtfeld bei Kahla               |  |  |  |   |  |   |   |    | 96    |
| Der Trompeter von Rothenstein            |  |  |  |   |  |   |   |    | 97    |
| Der Blutteich in Rabla                   |  |  |  |   |  |   |   |    | 102   |
| Ober= und Untergneus                     |  |  |  |   |  |   |   |    | 102   |
| Beinrich jum Paradies und bas Bauerlein  |  |  |  |   |  |   |   |    | 103   |
| 3mei Auferstandene                       |  |  |  |   |  |   |   |    | 104   |
| Der schwarze Teich bei Mögelbach         |  |  |  |   |  |   |   |    | 105   |
| Den Letten hole der Teufel               |  |  |  |   |  |   |   |    | 106   |
| Drlamünda.                               |  |  |  |   |  |   |   |    |       |
| Das Thuringische Bethlehem               |  |  |  |   |  |   |   |    | 111   |
| Luther in Orlamunda                      |  |  |  |   |  |   |   |    | 112   |
| Agnes, die weiße Grafin von Orlamunda    |  |  |  | : |  | Ċ | · |    | 115   |
| Der Stadtpfeifer zu Orlamunda            |  |  |  |   |  |   |   |    | 116   |
| Schauenforst                             |  |  |  |   |  |   |   |    | 119   |
| Das weiße Fraulein auf bem Schauenforfte |  |  |  |   |  |   |   |    | 120   |
| Der Beinteller auf dem Schauenforfte .   |  |  |  |   |  |   |   |    | 121   |
| Der Schafhirte von Beilingen             |  |  |  |   |  |   |   |    | 123   |
| Das golbene Regelspiel                   |  |  |  |   |  |   |   |    | 124   |
| Balbfache, der Musikant                  |  |  |  |   |  |   |   |    | 126   |

Sisenberg.

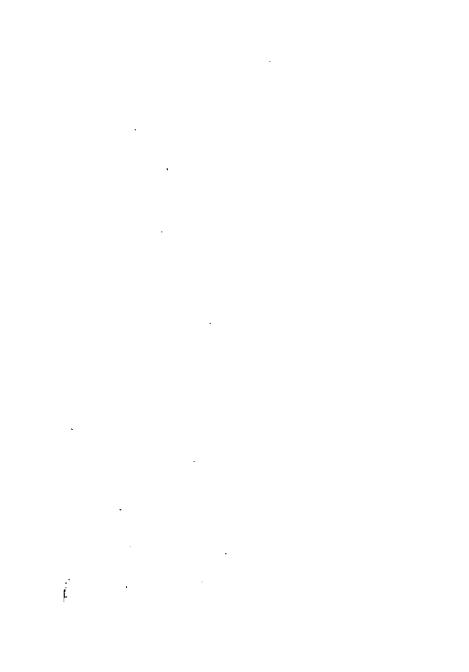

### Der Mohr im Stadtwappen und bas Stadtwahrzeichen von Eisenberg.

Ueber dem ältesten Brunnen der Stadt Eisenberg, welcher auf dem kleineren Theile des durch Rathhaus und Kirche in zwei ungleich große Flächen getheilten Marktplazes zwischen dem alten Rathhaus und der ehrwürdigen Superintendentur Tag und Racht aus eisernen Röhren sein klares Wasser in ein weites Steinbecken plätschernd herabsprudelt, erhebt sich, aus einem einzigen Stücke groben Sandsteins kunstvoll gearbeitet, ein schwarzes Mohrenbild mit einer Binde über den Augen und in der Hand ein Trinkgefäß haltend, aus dem an schönen Sommerztagen ein Strahl hellen Wassers weit hinauf in die blaue Luft springt.

Seit dem Jahre 1727 hält das alte Steinbild, damals in jugendfrischem Prangen von den Bätern der Stadt mit patriotischem Stolze aufgestellt, treulich Wacht über Brunnen und Stadt. Sie, die ihn schusen und aufrichteten, sind Alle längst schon heimgegangen und schlafen draußen vor dem Thore im killen Friedhof den ewigen Schlaf; Geschlecht um Geschlecht ist unterdessen zu den Todten gesunken; der steinerne Mohr aber hat treulich ausgehalten auf seinem Posten. Zwar sein dunkles Kleid hat durch Zeit und Wetter arg gelisten, obwohl sie es ihm im Jahre 1842 herrlich wiederausgebessert haben; woor sein

schöner Goldschmuck ist rostig und bleich geworden; aber seine groben Steinglieder sind noch kräftig und dauerhaft, und jung und frisch, wie in alter Zeit halt er sein seltsames Trinkgefaß hoch empor und blaft komisch muhsam die steinernen Backen auf, um den hellen Wasserstrahl in die Lüste zu schleudern.

So steht er Tag und Nacht, Sommer und Winter ernst und ehrenfest auf seinem Sockel und sieht den fröhlichen Kindern zu, die am Tage um ihn herum dieselben lustigen Kinderspiele spielen, die einstmals ihre Bäter zu seinen Füßen gespielt haben, und macht die kleinen Kinderherzen fürchten, daß sie des Nachts in ihrem Schlase grausige Geschichten von ihm träumen. Er selbst aber schlase grausige Geschichten von ihm träumen. Er selbst aber schlast und träumt wohl auch von vergangener Zeit in stillen Mondnächten, wenn Alles rings zur Rube gegangen und der Mond, der die alten Gebäude um ihn gespensterhaft beleuchtet, auch ihn mit seinem milden Strahle vergoldet, oder hört dem leise plätschernden Brunnen zu, dessen Basser ihm hübsche Geschichten geschwäßig erzählt von der "Siebenfreude", den sieben Quellen seiner Waldeimath auf lustigem Berge, und den schlanken Buchen, die an seiner kühlen Wiege säuseln und rausschen.

Dem alten Mohrenbilde ist aber noch eine ganz absonderliche Ehre geschehen. Sein Kopf mit der Binde über den Augen ist nebst drei stattlichen Thürmen in das Stadtwappen und Rathössiegel übergegangen, er selbst aber das Wahrzeichen der Stadt geworden. Das aber, so berichtet die Sage, hat sich also zugetragen:

Bor vielen hundert Jahren, als noch die tapfern Grafen von Eisenberg in dem alten Schlosse hausten, hatte sich einer dieser Grasen von einem Kreuzzuge nach dem heiligen Lande nach der Sitte der damaligen Zeit einen Mohren, welche wegen ihrer Treue hochgeschätzt waren, als Diener mitgebracht. Lange

Zeit hatte nun auch der Mohr dem Grafen treu und ehrlich gedient, als eines Tages die Gemahlin desselben ihre kostbare, goldene Kette vermißte und trot allen Suchens nicht wieder sinden konnte. Riemand von den grästlichen Dienern war an dem Tage, an welchem die Kette verloren ging, um die Gräfin und in deren Zimmer gewesen, als der Rohr. Auf diesen nun siel sogleich der dringenoste Berdacht, die verschwundene Kette entwendet zu haben. Auf der Stelle wurde er verhört, gesangen genommen und, obwohl er hartnäckig den Diebstahl leugnete und unter Thränen und Flehen seine Unschuld betheuerte, zum Tode verurtheilt und die Bollziehung des Urtheils noch auf denselben Rachmittag sestgeset.

Als die Stunde der Enthauptung des sonst treuen und ergebenen Dieners herannahte und viel Bolks fich vor dem Balafte versammelte, um den armen Gunder bas Lebenslicht ausblafen ju feben, mard es der Grafin angstlich und schwer um das Berg. Sie zog fich allein in ihr Gemach zuruck, in daffelbe, wo die werthvolle Kette zuerst von ihr vermißt worden war, und suchte ihr klopfendes herz zu beruhigen. Sollte ja doch um ihretwillen ein Menschenleben geopfert, ein sonst treuer Diener, deffen Schuld nicht einmal völlig erwiesen mar, getödtet, nein vielleicht sogar gemordet, durch sie gemordet werden. Die Betheuerungen des armen Mohren, das Fleben um Gnade tonte ihr schrecklich im Dhr, sie sah ihn hinausschleppen auf den Richtplat, fab, wie er noch einmal, ehe fie ihm die Augen verbanden, seine Unschuld versicherte und fie ale feine Mörderin anklagte, sah den Scharfrichter jum Todesstreiche ausholen und. fein Blut hoch aufsprigen — ihr Berg brobte ihr zu gerspringen vor Qual und 3meifel, fie wollte, fie mußte Ruhe haben por der nagenden Stimme im Innern. Ruhe vor den fchrecklichen Bildern vor ihrer Seele.

Wo aber sie finden, diese Rube, wo ihn finden, den Frieben, ber folche Ameifel einschläfert? Da fiel ihr Auge auf bas schwere Gebetbuch, das dort am Kenster auf dem kleinen, kunft= voll geschnitten Betschemel lag. Das follte ihr Troft und Frieden bringen, das Buch, das fie niemals ohne Troft gelaffen hatte! Schnell knieete fie nieder vor dem theuren Gottesworte und löfte haftig die schweren Goldsvangen, Die bas Buch ge= schlossen hielten und jest mit scharfem Geräusche aufsprangen. Schnell ichlug fie nun die pergamentnen Blatter auf, ein Gebet ju fuchen fur biefe Stunde, bas ihrem gequalten Bergen Rube geben follte. Da, wie sie einige ber Blatter umgeschlagen hatte. klirrte ce plöglich und aus den Blattern beraus fiel ihr zu Rugen die verlorene Rette. Rein Zweifel, ale fie an dem Tage, da sie die Kette vermifte, in dem Buche gelesen hatte, mar diese leise durch eine haftige Bewegung aufgesprungen, hatte fich gelöft, mar unmerkbar berabgeglitten binein in das alte Gebet= buch, und in felbiges hatte fie die Kette eingeschlossen. fest fuhr fie empor. Der Mohr mar also doch nicht ein Dieb. er war unschuldig und unschuldig sollte er gerade jest fein Leben um ihretwillen hingeben. Der garm ber neugierigen Menge war unterbeffen ftill geworden, das tobende Bolt hatte fich verlaufen, vielleicht mar es schon zu spat, bas Unrecht aut zu machen, vielleicht laftete schon der untilabare Rlecken eines Mordes auf ihrer Seele. Rafch fturzte fie davon, entfandte die wenigen im Palafte gebliebenen Diener nach dem Richtplat, um womöglich noch durch ihre Botschaft den Armen zu retten, inbem fie eine hohe Summe bem Boten versprach, ber noch gur rechten Beit jum Richtplat fame.

Lange bange Minuten, eine schwere Biertelstunde stand sie dann am geöffneten Fenster und schaute, Aug' und Ohr sieberhaft gespannt hinaus, der Antwort harrend. Endlich nahten sich Tritte, ein Diener kam athemlos gestürzt, ein weißes Tuch in den händen schwingend. Es war noch nicht zu spät gewesen; eben war den Mohren das Tuch zum letten Streiche umgebunden worden, eben hatte er niederknieen sollen — da war der Bote gekommen und hatte über die in tiesem Schauer schweigende Menge sein mächtiges: Halt! hingerusen. So berichtete derselbe keuchend, indem er hinzusügte, bald werde der Graf in seierlichem Triumphzuge den Mohren zurückbringen.

Da löste sich die sieberhafte Spannung, die bis dahin alle Sinne der Gräfin umstrickt hatte; leise sank sie auf die Aniee und dankte Gott, daß er sie vor großer Sünde in Gnaden bewahret habe.

Der Graf aber schenkte dem Mohren für seine Todesangst die Freiheit und viel Geldes und Gutes dazu; um aber seine unschuldig geschändete Ehre wieder herzustellen, nahm er den Kopf des Mohren mit der Binde über den Augen in sein Wappen auf, und von diesem ging es in das Siegel des Raths und in das Bappen der Stadt über. Zur ewigen Erinnerung daran aber stillten manch Jährlein später die braven Bäter der Stadt dem armen Mohren über ihrem ältesten Brunnen ein steinern Standbild auf, das Wahrzeichen der Stadt Eisenberg.

So steht der Mohr manch langes Jahr auf dem alten Marktplate und noch lange, lange Zeit mag er so stehen und getreue Wacht halten über die gute Stadt Eisenberg, von welscher in dem fast zum Bolksliede gewordenen Schützengesange ein jungst erst heingegangener, treuer Freund seiner geliebten Baterstadt singt:

"Gute Stadt am Baldeshügel, Steh gebedt von Gottes Flügel, Wie die Thurm' in Deinem Siegel, Fest vom Grunde bis zum Knops! Und der Glückeösterne Walten Schirme Deinen blinden, alten Mohrenkops!

### Bergog Chriftian bon Gifenberg und feine Geiter.

Als Herzog Ernft I. oder ber Fromme, deffen berrlicher Bahlspruch: In silentio et spe seinen edlen Cheracter hin-· langlich kennzeichnet, im Jahre 1675, im 74. Lebensjahre bas Reitliche segnete, betrauerten ihn von den achtzehn Rindern, Die ihm feine Battin, Glifabeth Sophie, geboren batk, nur noch zwei Töchter und fieben Sohne. 3mar hatte ber fromme Ber-30g ichon langst vor seinem Tode verordnet, daß seine hinterlaffenen Sohne unter Leitung des Aelteften die Lander des Saufes Gotha gemeinschaftlich verwalten sollten, und eine Zeit lang thaten auch die hinterlassenen Prinzen nach dem Willen ihres Allein die Unbequemlichkeit der verschiednen. edlen Baters. neben einander bestehenden Sofhaltungen und die Schwerfälligkeit ber Regierungegeschäfte bewogen die Bruder, schon am 24. Februar 1680 unter einander einen Erbsonderungereceg abquschließen, wonach Jeder der Brüder einen besondern Landes= diftrict angewiesen erhielt. Durch diesen Begleich bekam ber fünfte, am 6. Januar 1653 ju Gotha geborene Cohn Berzog Ernste, Christian, die Städte und Aemte: Gisenberg, Ronneburg, Roda und Camburg in seinen Besitz und mablte Gifenberg zu seiner Residenz.

Herzog Christian, der einzige Fürst von Gisenberg, hatte auf der Universität Strafburg besonders Philosophie und Rechtswiffen-

÷ .

schaft studirt, dann zu seiner weiteren Ausbildung viele Reisen nach der Schweiz, Italien, Holland und Ungarn gemacht und mit seiner Gemahlin, Christiane, einer Tochter des Herzogs Christian zu Sachsen-Wersedurg, das eisenbergische Schloß, das nach ihm-"Christiansburg" genannt wurde, bezogen. Christian war ein hochgebildeter, edler Fürst, ein wahrer Bater seiner Unterthanen, aber seine große Berschwendung, seine Borliebe für eine glänzende, prachtvolle Hoshaltung und reiche Bauten zerrütteten seine Finanzen und hinderten ihn, alle die schönen Pläne auszusühren, die er zum Wohle seiner geliebten Unterthanen gesaßt hatte. Um nun aber seine Berhältnisse nicht nur zeitweilig, sondern für immer und nachhaltig zu bessern, gab er seiner übermäßigen Reigung zur Alchymie in dem Grade nach, daß seine Schulden sich in erschreckender Weise vermehrten.

Schon auf der Universität hatte sich Herzog Christian viel mit Alchymie beschäftigt, war auch später dieser Lieblingsneigung getreu geblieben und hatte mehrere sür seine Zeit neue und practische Entdeckungen, besonders in Bezug auf Bereitung von Lacken, bei seinen Bersuchen gemacht. Allein später warf er sich der Goldmacherkunst völlig in die Arme und gerieth in die Hände der ehrlosesten Betrüger, die die Noth des armen Herzogs schamlos benutten und mit Hülfe seiner Neigung zum Mystischen und Aberglauben ihn so täuschten, daß es saft unbegreifslich erscheint, wie ein für seine Zeit so hochgebildeter Geist sich so plump hat hintergeben lassen können.

Die Betrüger weckten nämlich in dem Herzoge den Glausben, daß man durch die Alchymie in unmittelbare Berührung mit Geistern, ja sogar mit Gott gelange, und brachten ihn zu der Ueberzeugung, daß er wirklich mit unsichtbaren Wesen in Berbindung stehe. Dabei entlockten sie dem schon so hart besträngten Herzoge ungeheure Geldsummen, welche die Herzoge ungeheure Geldsummen, welche die Serstellums

bes Geheimmittele, Gold aus anderen Metallen zu bereiten, und das Recept zur mahren Goldtinktur (R) angeblich koften follten Die Beifter, welche besonders mit ihm in Bertehr fanden, bie Ben der König von Walbedt, beffen Rame jedenfalls mit ber verfallenen Aloster Waldeck bei Burgel jusammenbing, die Ae tiffin, die Ronnen, Poppo aus dem Thale, Friedrich Bilbel u. f. w. Auch glaubte er mit zwei Bersonen, Siob und Rra Unrube, in Berbindung zu fein, benen er jedes ungunftige S schick zuschrieb. Dit diefen Geistern ftand ber Bergog, ber fi nur mit dem Namen: Theophilus, Abt ber beiligen Jungfre von Lausnik, unterschrieb, in brieflicher Berbindung, Die Brie ber Beifter maren in deutscher Sprache verfaßt, aber mit gri dischen Buchstaben geschrieben; fie murden an einen bestimmt Ort gelegt, von dem fie die Geifter abholten, und auch b Briefe der Geister fanden fich an einem bestimmten Blat Diese versprachen dem Bergog unermekliche Schake, im Bertrau auf die ber Bergog fogar toftspielige Bauten begann und au führen ließ. Besonders verhieß ihm der Konig von Balbe ungeheure Reichthumer und befahl dem Bergog, feine unen behrlichen Kammern und Zimmer bewachen und bunderte be Säden zur Aufnahme ber Schäte anschaffen zu laffen, welche hinein die Bfaffen das Geld heimlich bringen wollte Der Bergog that Alles, wie ihm die Beifter befohlen hatte ließ schon im Boraus eine Munge für ben glücklichen Tag b Ankunft ber Schäte pragen und wartete mit Spannung a: Dieselbe. Allein kurz vorher theilte ihm der Konig von Balde mit, daß er wegen der Schäte habe nach Jerusalem reise muffen, und forderte ben Bergog auf, breihundert Gade gi Abholung des Goldes nach Jerusalem zu schicken, eine Auffo derung, welcher fich der leichtgläubige Kürst auch wirklich nac zukommen anschickte.

Jedoch das fortwährende Zögern und Bertröften der Geister machte dem armen, verschuldeten Herzog doch nach und nach schwere Sorge, von der er auch den Geistern Mittheilung machte. Da aber schlug sich unser Herzogot selbst in's Mittel. Er schrieb selbst an den Herzog, in griechischen Buchstaben, wie die andern Geister, zeigte dem Wankelmüthigen, wie unbegründet sin schwerer Verdacht sei, vertröstete "seinen lieben Knecht Christian" auf die rechte Zeit, die er für ihn außerschen, und ersimerte ihn daran, daß er, Gott, ja auch seinen lieben Sohn Christus spät, aber doch zur rechten Zeit in die Welt gesandt habe.

Doch auch manch anderes Unglud traf ben edlen Kürsten. Der Bergbau, den er bei Rauda und Curedorf hatte einrichten laffen, verschlang große Summen und gab nicht den geringsten Ertrag, so daß er ihn endlich wieder eingehen laffen mußte. Seine erfte Gemahlin ftarb schon am 13. März 1679 in Folge ihrer erften Riederkunft; feine Gefundheit, von den bei feinen Erperimenten vielfach gebrauchten Giften geschwächt, nahm in der erschreckendsten Beise ab, und es entwickelte fich eine schwere, lanasam zehrende Rrankheit, die ihn in ein dumpfes Sinbruten verfinken ließ, aus dem ihn auch die garteste Sorgfalt seiner zweiten Gemahlin, Sophie Marie, einer Bringeffin von Seffen-Darmftadt, nicht erretten konnte. Alle feine Plane fah der edle Rurft gescheitert, keine seiner Soffnungen erfüllt. Wie hatte er feanen und bealuden, wie fein Land und Bolt heben und gludlich machen wollen; wie hatte er in rührender Sorgfalt schon im Boraus genau bestimmt, wie er die großen Reichthumer, die ibm die Beifter verschaffen wurden, verwenden wollte, und wie zering hatte er dabei sich felbst bedacht und Alles seinem Lande, einen Unterthanen und besonders den Armen zuwenden wollen! batte er doch noch bis kurz vor seinem Ende ein so festes Bertrauen auf die Hülfe der Geister, daß er im Jahre 1707 c seinen Unterthanen auf drei Jahre alle Steuern erließ und Gehalt seiner Beamten wesentlich verbesserte! Run aber si er an den Marken seines Lebens, ein kranker, gebrochener Wooller Schulden und Noth, und sah nirgends einen Aus herauszugelangen aus all dem Elend. Da schrieb er in sins Jornesmush noch einmal an die Geister, die ihm so viel sprochen hatten, daß er wissen wolle, ob an der Sache "Realität" sei und daß er nun endlich des Harrens und War von Herzen müde sei.

Auf diesen Brief hat der Herzog Christian keine Ant. bekommen; Gott, von dem er glaubte, daß er an ihn geschri habe und ihn nicht verlassen werde, fand den einzigen Aust der ihn sicher befreite von all den Bedrängnissen und Röder Erde; noch ehe die Geister ihm antworten konnten, ner ihn am 28. April 1707 zu sich in sein ewiges Reich.

So starb, betrauert und beweint von allen seinen Ut thanen, der einzige Herzog, von Eisenberg; in ihm ging edles, treues Fürstenherz zu Grabe, das warm für seine L ger geschlagen hatte, dessen Edelmuth und phantastische Reig aber von habsüchtigen Betrügern schnöde benutt wo war. In aller Stille trugen sie ihn, so wie er es gewün hinein in das dunkle castrum doloris, das er sich vor Altare der von ihm erbauten Schloßtirche hatte wölben la Sein Andenken aber ist nicht erloschen, sondern lebt sort wird noch lange sort leben in dem Andenken seines dankbe Eisenbergs.

### Der Mond und die Nonne im Gifenberger Schlofgarten.

Schon vor Bergog Christian und besonders zu deffen Lebzeiten hielten in ftiller Racht in dem Schlofgarten zu Gifenberg ein Monch und eine Ronne geisterhaften Umgang. Freilich fah ber Schlofgarten bamale viel buntler und bufferer aus, als jest. Statt ber reinlichen, bellen Gange breitete fich tiefer Balb dicht und schattig aus; zahme Sirsche, welche die Gemahlin des Bergoge felbst zu füttern liebte, sprangen luftig darin umber; überall mar tiefes, leise rauschendes Waldesdunkel. Auf dem schmalen Außwege, welcher zwischen hoben Obstbäumen von dem nunmehr ebenfalls verschwundenen chemischen Laboratorium Berjog Christians bis zu einem versteckten Pförtchen in der Schloßmauer führte, ichritten des Nachts, sobald die Uhr der Schloßkirche die elfte Stunde gebrummt hatte, zwei bleiche Schatten, eine Nonne in grauem Klostergewand und ein Mönch in schwarger Rutte, leise und schweigend babin; geräuschlos that fich bas alte Pförtchen, das fonft immer fo häßlich in den Angeln freischte, vor den Rachtwandlern auf; dann noch einige Schritte nach dem Schlosse zu, und spurlos maren fie verschwunden, als batte die Erde fich aufgethan und fie verschlungen. Die Ronne verließ niemals ihren gewöhnlichen Weg; den Monch aber fah man wohl auch bisweilen an andern Orten ber Stadt, außerhalb des Schlosses. Ja, er soll sogar noch lange nach des Herzoge Tode, ja sogar nach dem erst 1712 in Eisenberg erfolgten Tode der zweiten Gemablin Christians, der Bergogin Cophie Marie, nachdem feine Befährtin langft ihre nachtlichen Banderungen eingestellt batte, auf feinen alten Steigen, in den öben Gangen des Gartens oder auch in den verlaffenen Zimmern Des obern Schloftheils umbergeirrt sein. Doch beruht wenigstens das Lektere auf blosem Aberglauben; Mondy und Ronne gingen mit herzog Christian zur Ruhe und, was nachher w von ihnen sputte, war nur der Rachhall einer längst verkim genen Glocke.

Bur Zeit des Herzogs aber war ihre Eristenz ohne Zweif Biele, auch die Unerschrockensten, hatten sie auf ihren nächtlich Banderungen gesehen; doch ließ Jeder sie lautlos passiren, schle ein Kreuz vor dem Sput und eilte hastig dem Hause zu. Ir der Kühnsten wollten das Geisterpaar sogar anreden; allein i Bersuch scheiterte an der Feigheit des Einen der Wagehälse.

Ob sie aber wirklich Wesen einer höhern Welt oder ni vielmehr Geschöpse von Fleisch und Blut waren, das ist jed falls mehr als zweiselhaft; denn sicher waren sie ein Berkze der gewissenlosen Betrüger, die des Herzogs abergläubischen Sizu unzähligen Gelderpressungen benutten, oder Abgesandte u Helsershelser der Bäter Iesu und der katholischen Kirche, die sich zur Ausgade gemacht hatten, das Gesammthaus Sachs dem evangelischen Glauben zu entfremden und zum Uebertri zum Katholicismus durch Einwirkung auf die mystischen Rgungen des Herzogs Christian und durch ungeheure Geldvesprechungen zu bewegen.

### Die Geifterericheinung Bergog Chriftian's von Gifenberg.

Anno Domini 1705 in einer kalten, nebeligen Spätherb nacht, nicht lange vor zwölf Uhr, lag herzog Christian sinner und brütend auf dem Ruhebette seines unheimlichen, duste Betzimmers, welches er sich zu ebner Erde in dem an die Kirc angrenzenden Theile seines Schlosses hatte herrichten lasse Auf dem an der einen Wand stehenden, schwarzbehangenen Be

pulte lag unterhalb eines den Tod darstellenden, sensenschwingenden Gerippes die heilige Schrift ausgeschlagen, in welcher er eben erst gelesen hatte. Zwei dreiarmige, silberne Leuchter erhellten das kleine, behaglich durchwärmte Gemach und warsen zitternd und hastig ihre magischen Streislichter auf die alten, gewirkten Bilder an den Wänden, die todten, bleichen Gesichter in den schwarzen düstern Särgen, die ernsten Predigergestalten in langen, dunkeln Talaren und auf das inmitten all des Todtengrauens in heller Strahlenkrone glizernde Antlitz unsers herrn Jesus Christus, welche, künstlich eingewebt, von den Wänden ben herabschauten.

In dem alten Schlosse und in dem sinstern Schlosgarten war Alles still und stumm; nur der eintönige Schritt der Wache, die draußen im Schloßhose hin und her wanderte, klang dumpf in das Gemach herein, und der Wind, der sich in dieser dunklen Racht wild und heftig ausgemacht hatte, das letzte durre Laub von den herbstesmüden Bäumen des Schloßgartens zu segen, heulte seine unheimlichen Melodien durch Schloß und Garten und trieb prasselnd seuchte Tropsen an das hohe Gitterssenster des Zimmers.

Burückgelehnt und den sorgenschweren Kopf mit der Hand stüßend, sag der Herzog auf dem Ruhebette, träumte still vor sich hin und lauschte auf Wetter und Wind und ihre pseisenden, ächzenden Stimmen. Er hatte Vieles, Vieles zu denken, was genau so düster war, wie die Herbstnacht draußen und zenau so wild, wie der Sturm, der an den Gittern rüttelte. Alles war ihm vereitelt, jede Hossinung zertrümmert, und leise, iber vernichtend stieg der schwere Verdacht in seiner ruhelosen Seele auf, daß er getäuscht und betrogen sei von seinen Geistern, denen er so sest vertraut hatte. Schulden und Elend, Roth und Bedrängniß, wohin er nur schaute! Und both konnte

er alle Noth mit einem Worte enden; alle Schulden tilgte d Wort, ein Schritt, der ihn frei machte von allen den Bandel die ihn jest rettungslos gefangen hielten. Brauchte er doch mi seinen protestantischen Glauben abzuschwören und sich zum kitholischen zu bekennen, um von dieser Kirche mehr als gem zu erhalten, um Sorgen und Schulden auf immer losz werden.

Ruhelos warf er sich hin und her auf dem Lager m schaute hinaus in den nächtlichen Garten, hinauf zu dem windliten, grauen Nachthimmel, an dem kein Stern zu entbekt war, das Bild seiner Seele und seines Lebens, das eben grau und verhüllt vor ihm lag — ohne einen einzigen, tröste den Stern!

Während er so in sich hinein brütete, schlug es drauf auf dem Schloßthurme langsam und dumpf zwölf Uhr. Therzog fuhr empor, gedankenlos die einzelnen Schläge zählen deren Klang der Bind deutlich an sein Ohr trug. Da, the lette Schlag verhallt, vernahm er ein leises Klopfen an' Thüre des Zimmers. Zwar hatte der Herzog der Wache voten, heute Keinen mehr einzulassen; es mußte also etw Bichtiges sein, das den Burschen bewogen hatte, seinen Befzu übertreten. Aber er hatte ja auch Niemand kommen, kein Schritt gehört, kein Knarren der Thüre! Dem Herzog ward seltsam zu Muthe. Doch kräftig rief er: Herein!

Langsam und geräuschlos that sich die Thure auf, 1 herein schritt in langem, rauschendem Gewande aus alter, läns werschollener Zeit eine schlanke, fürstliche Frauengestalt. I herzog überlief ein leichter Schauer, doch faßte er sich 1 fragte die Erscheinung: "Wer bist du und was willst von mir?"

Die Gestalt antwortete: ""Fürchte dich nicht! Ich bin Inna, Herzog Casimirs von Coburg unglückliche Gemahlin, Ine Fürstin deines Geschlechts, deren Geschichte du wohl kennen virst. ") ""

Als der Herzog Dies bejahte, suhr sie fort: ""Ich habe ine Bitte an dich! Ich starb, ohne daß mein Gemahl, der mich ingerecht und grausam verstieß, sich mit mir versöhnt hatte. Die Zeit, wo Dies geschehen soll, naht jeso heran. Dich hat Bott erwählt, uns zu versöhnen. Zwar bin ich selig im Reiche er Geister; allein ich durfte Gottes Throne bis jest noch nicht ahen und mußte an einem stillen Orte angenehmer Ruhe veilen. Mein Gemahl lebte inzwischen in Kälte und Finsterziß, jedoch nicht ohne Hoffnung auf Seligkeit.""

Der Herzog wollte der Erscheinung Etwas entgegnen, doch ie wehrte es ab und sprach: ""Glaube mir, denn was ich sage, st Wahrheit, wenn auch dein Berstand meine Worte nicht fassen lann und ich dich auch nicht darüber belehren darf. Einst aber wirst du Alles ahnen und verstehen. Doch jest danke Gott, daß er dich zum Werkzeuge unserer Bersöhnung erlesen hat. Ucht Tage gebe ich dir Bedenkzeit, dann komme ich um dieselbe Stunde wieder zu dir, um deine Erklärung zu vernehmen. Gott sei mit Dir!""

So sprach die Gestalt und lautlos, wie sie gekommen, shribt sie zur Thure hinaus. Der Herzog aber blieb erstaunt und zweiselnd zurück und rief den ruhig auf und ab gehenden Bachtposten herein, der von der ganzen Erscheinung Richts wußte und versicherte, daß die Thure, so lange er Wache stehe, nicht geöffnet worden sei. Am andern Tage nun schrieb er an

<sup>\*)</sup> Anna von Coburg wurde 1593 von ihrem Gatten wegen Unreue verstoßen und flarb 1613 in Gewahrsam auf ber Beste Coburg.

seinen vertrauten Rathgeber in geistlichen Dingen, den Sup tendent hoffunz in Torgau, und bat ihn um seinen ? Als dieser ihm antwortete, er solle, falls nichts Abergläubi bei dem Bersöhnungsgeschäfte vortame, seinen Muth pr dann mit Gebet und Borsicht sich dazu bereiten und sich getrost unterziehen, stand des Herzogs Entschluß sest.

Am bestimmten Tage nach dem Schlage der zwi Stunde erschien die Fürstin wieder und, als der Herzog seinen Entschluß, die Bersöhnung zu übernehmen, mitget sie dagegen ihm versichert hatte, daß etwas Abergläubischei bei nicht vorkomme, verkündigte sie ihm, daß er morgen die Mitternachtsstunde sie und ihren Gemahl erwarten, unter ihnen sprechen, ihre Hände zum Zeichen der Bersöh in einander legen, ihnen den Segen des Herrn geben und imit ihnen Gott loben möge, damit sie Beide dann sich Ehrone nahen könnten. Nachdem der Herzog Dies verspru verschwand die Dame.

Am andern Tage verdoppelte der Herzog die Bachen seiner Thure und hieß ihnen genaue Obacht zu geben, Niema aber bei hoher Strase einzulassen. Dann ließ er Leuchter Bachsterzen zwischen Bibel und Gesangbuch aufstellen und reitete sich mit Beten und geistlichen Betrachtungen auf Empfang der Geister vor.

Schlag zwölf Uhr erschien die Herzogin, nach ihr, f und bleich, ihr Gemahl. Die Fürstin trug dem Herzog Sache vor und bat um seine Entscheidung. Dieser gab Herzoge Casimir Unrecht und rieth demselben zur Bersöh mit seiner Gemahlin, worauf Casimir einwilligte. Run der Herzog Christian die eiskalte Hand des Gespenstes, leg in die warme, seine Hand seiner Gattin und sprach den E über die Bersöhnten. Dann stimmte er das Lied an: Gott, dich loben wir, und Beide sangen andächtig mit. Hierauf dankte die Fürstin dem Herzoge noch einmal für seine Güte und verhieß ihm, daß Gott ihn dafür belohnen und bald in sein himmlisches Reich rusen werde. Lautlos verschwanden dann die Geister und der Herzog blieb allein zurück. Die Bachen wollten Richts von der Erscheinung gesehen, auch nur des Herzogs Stimme gehört haben. Der aber war von der Wahrheit aller dieser Dinge so sest überzeugt, daß er sein letztes Stündslein nahe glaubte und sich fromm und ernst auf dasselbe vorbereitete. Und wirklich hielten die Geister wenigstens dieses Mal Wort; denn binnen Jahresfrist war Herzog Christian ein Killer Mann.

Bor seinem Tode aber ließ er von einem Maler nach seinen Angaben das Bild der Fürstin ganz so, wie sie ihm erschienen war, ansertigen und stellte es, so eingerichtet, daß es durch eine hinter ihm angebrachte Lampe erleuchtet werden konnte, in seinem Gemache auf. Da steht es noch heute und schaut geisterhaft bleich den Beschauer an, der sich in das alte, unsheimliche Gemach des Schlosses verliert.

Erst später aber entbeckte man die schlauen Bege und Mittel, durch die es jenen Betrügern herzog Christians einst gelungen war, unbemerkt zu dem Gemache desselben zu gelangen; denn erst lange danach wurden die geheimen Gänge ausgesfunden, auf denen die angeblichen Geister zu des herzogs 3immer geschlichen waren. Der ganze Spuk aber zerrann in die trügerischen Schliche des katholischen Clerus, welcher auf diese Beise den herzog ihrer Kirche zuzussühren gedachte.

### Rarl XII. von Schweben in Gifenberg.

Am Eingange bes freundlichen Schlofgartens zu E liegt alterthumlich und grau bas alte Schloß und n verbunden die Schloffirche, ein machtiger, fester Bau vor mäßiger Schönheit. Aeußerlich zwar fieht das Baum scheinbar und nicht nach etwas Besonderem aus, und R wohl murde ahnen, welche Bracht fein Inneres enthält. I aber heben fich ftolz und majeftätisch zahllose Cauten zur geschmudten Dede; bunte, fast allzu weltliche Farbe blendet das an fo vieler, harmonischer Schonheit fich n Auge und die fünftlichften und reichften Sculpturen feffeli all den bewundernden Blid. Satte aber doch auch Christian, der im Jahre 1680 das schöne Gotteshaus at Gottes erbauen ließ und ber heiligen Dreifaltigkeit weihte. von Italien Werkleute und Baumeifter zu dem Baue ? laffen, welche erst nach zwölf Jahren ihr Werk v. hatten. Daber aber mag es wohl auch kommen, daß die so gang andere geworden ift, ale ringeum im Solglani weithin in den fachsischen Landen. Sie hat so viel Traur romantisches, so viel Katholischdüsteres, wie es protest Rirchen sonft nicht an sich zu tragen pflegen, und nu das flackernde Licht der ewigen Lampe scheint zu fehlen, troft als katholische Kapelle gelten zu konnen. Bu jed aber ift die Rirche der Gegenstand der eifrigsten Bewun aller Derer gewesen, die fie einmal gesehen hatten. in früherer Zeit war ihr Ruhm weit in die Welt hin brungen, und es gab ber Leute gar Biele, die auch aus rer Kerne herbeitamen, fich das ichone Gotteshaus zu betr

So geschah es auch, daß am Ende des siebzehnten hunderts ber König Karl XII. von Schweden, welcher t

ï.

in heftigem Kriege gegen den Kurfürsten von Sachsen lag und eine geraume Strecke von Eisenberg entsernt mit seinem Kriegsheere stand, auch von dem Ruhme der Kirche des Herzogs Christian gehört hatte und deshalb dieselbe zu sehen begehrte. Daher machte er sich eines Nachmittags ganz allein, nur von
einem treuen Diener begleitet, auf und ritt in scharsem Kitte
gen Eisenberg; da er aber ein Mann war, der Complimente
und Umstände nicht groß leiden konnte, so beschloß er, dem
Herzog Christian, der ihn gewiß so leicht nicht wieder hätte
heimkehren lassen, von seinem Besuche nicht das Geringste zu
sagen, sondern ritt ganz still, wie ein schlichter Keitersmann, in
den Schloßgarten ein, besah sich ungestört die Kirche und trabte
unbemerkt wieder von dannen.

Rabe am Schlosse aber wohnte ein Mann, der fich viele Sabre lang draußen in der Welt umbergeschlagen und auch unter den Sahnen des tapfern Schwedenkönige gekampft hatte, ber erkannte ben Ronig und eilte fpornstreiche auf bas Schloß, um dem Bergog zu melden, welch hober Gaft eben ohne fein Wissen bei ihm zum Befuche gewesen mare. Der Bergog aber eilte fofort mit gahlreichem Gefolge bem Ronige nach, erreichte ihn auch noch glücklich bei Hartmannedorf und suchte ihn mit den freundlichsten Worten jum Umtehren zu bewegen. Rönig aber lehnte die Einladung rund heraus ab und gab nur ju, daß ihn der Bergog noch ein Stud Beges bealeiten moae. Bergog Christians Rirche aber lobte er fehr und pries fie mit reichlichen Lobeserhebungen. Da er jedoch mußte, wie sehr fich Die Monche Mube gaben, den Bergog sammt seinem Sause tatholisch zu machen und ihm das Kirchlein mit feiner katholi= Then Bauart und feinem Bilderreichthum viel Unprotestantisches an Tich zu haben däuchte, so fügte der König marnend hinzu: "Ihr Babet ein icon und gut Kirchlein, Herr Herzog; aber butet Euch fein, daß auf seinem Altare nicht fremdes Feuer b möge!"

So ritt benn herzog Christian wieder allein nach ohne ben König; seine Mahnung aber klang ihm lang im Ohr und herzen und vielleicht hat er sich ihrer spate oft erinnert in Zweisel und Bersuchung.



# Das Quartbrob bes Deifters Langenbach.

Bergog Christians zweite Gemahlin, Sophie Marieine aute Frau und treue, gartliche Gattin, freundlich gea Umgebung, forgfam und voll treuer Liebe für ihren & eine mahre Landesmutter aller ihrer Unterthanen und vi lich der Armen und Rothleidenden. Wie ihr Gemahl, bis an fein Ende pflegte und liebte, feine Mufestunde fünstlichen Drechelerarbeiten ausfüllte, fo liebte es die an ftillen Winterabenden im behaglich burchwärmten & wie eine einfache, schlichte Sausfrau an einem von ihre mable felbstverfertigten, tunftvollen Spinnrade, welches lange Beit jum Andenten an die geliebte Bergogin im berger Schloffe aufbewahrt murbe, Wolle zu fpinnen. Bef aber machte es ihr Freude, das fertige Gespinnst felbst, Tracht einer Holgländer Bäuerin oder Bürgerfrau verklei einem Meister in die Stadt zu tragen, deffen Urtheil üb Fertigkeit und manch Anderes zu hören, was sonst gerad ften nicht zu hören pflegen, fich ihr wohlverdientes Beli zahlen und neue Bolle wieder mitgeben zu laffen.

So legte fie benn auch an einem nebeligen, trüben abende ihre gewohnte Berkleidung an, nahm ihr gesponnenee

unter den Mantel und ging ju einem Beugmachermeifter in der Johannisgaffe. Ramens Langenbach. Als fie nach bescheibenem Rlopfen, dem ein fraftiges: Serein! antwortete, in die ärmliche, matt von einem Lämpchen erhellte Wohnstube trat, faß der Meister mit Beib und Kindern gerade beim Abendbrobe. Die Suppe, der Sauptbestandtheil der spärlichen Mahlzeit, mar bereits verzehrt, und nun ftrich fich ber Deifter mit fichtlichem Wohlbehagen ein dickes Quarkbrod, mas in jener Zeit bei armen Leuten icon ein stattlicher Leckerbissen war. Schüchtern trug die Serzogin dem Meister ihr Anliegen vor und legte ihr Gespinnst auf den Tisch. Der Reister aber ließ fich in feinem Beschäft nicht sonderlich ftoren. "Warte Sie nur ein wenig, gute Frau", fagte er gnadig, "ich will nur noch mein Quartbrod effen und das Tischgebet sprechen. So lang wird Sie schon Zeit haben und tann sich berweilen auf der Ofenbant ein bischen auswärmen."

Die Fürstin solgte dem Geheiß, nahm auf der Osenbank an dem mächtigen, warmen Osen Platz und wartete geduldig, bis die hungerige Familie ihre Mahlzeit beendet hatte. Da hörte sie, wie die Meisterin ihrem Manne leise in's Ohr stüfterte, sie wolle doch der armen Frau auch ein Quarkbrod geben. Der Meister genehmigte freundlich die Bitte, und die gutmüthige Hausfrau reichte der Herzogin ein mächtiges Stückschwarzen Brodes, sett mit Quarke bestrichen, indem sie sagte: "Da, liebe Frau, hat Sie auch ein Stückshen; nehme Sie's Ihren Kindern mit nach Hause, denen wird das auch etwas Seltenes sein!"

Dankend nahm die Fürstin das Geschenk und steckte es in eine Tasche des weiten Mantels. Endlich hatte nun auch der biedere Meister sein Abendbrod vollendet; das Tischgebet ward gesprochen, und jest erst wurde ihr Gespinnsk besichtigt. Das

عظف

Geld dafür gezahlt und neue Bolle ber Fürstin, die dankent von ben guten Leuten schied, ausgehändigt. Diese aber erzähltt bem herzlich lachenden Herzog ihr Abenteuer und zeigte ihn hocherfreut das erhaltene Quartbrod.

Herzog Christian aber, der sich höchlichst über die Gine und Gabe des braven Meisters freute, ließ denselben sogleich am andern Tage auf das Schloß bescheiden. Erstaunt vernahm der arme Mann die Botschaft; allein zur besohlenen Stunde sand er sich punktlich, doch klopfenden herzens im Schlosse ein. Belche Augen aber machte er, als er in das Zimmer des her zogs eintrat, die herzogin in derselben Tracht, wie sie bei ihm gewesen war, am Spinnrad sien und seine Bolle spinnen, sein Quartbrod aber auf dem Tische liegen sah. Allein der herzog und seine Gemahlin redeten dem verschüchterten Manne freundlich zu, dankten ihm für sein Geschenk und forderten ihn zulest auf, sich eine Gnade von ihnen auszubitten.

Bas nun der schlichte Meister sich erbeten hat, ist nicht bekannt. Sicherlich jedoch hat er eine reiche Gabe erhalten, die ihm und seinem Hause Glück und Segen gebracht hat; denn von seinen Söhnen hieß der Eine der goldene und der Anden der silberne Langenbach.

## Baftian, ber Barenhanter.

In Eisenberg lebte einmal vor vielen Jahren eine arm Höferin, die mit Kase und Schweselsaben, Dochten und Häringen einen schwunghaften Handel betrieb. Diese hatte einen Sohn, den jungen Sebastian oder Bastian, der ihr bei ihren Handel helsen, die alte Bude auf dem Markte aufbauen, di

. . .

Rafe auf ben Dorfern einkaufen und ben Sandel beforgen mußte, für alle feine Duben und Sorgen aber nur fchmale Roft und Schläge erntete. Baftian aber mard bes Dinges gar bald überdruffig und, als ihm feine Mutter einmal wegen eines Leinen Bersehens einen schweren Rufschemel an den Roof marf. ra fagte er Rafe und Schwefelfaden auf ewig Lebewohl und vanderte wohlgemuth jum Thore hinaus in die weite, weite Darinnen aber batte er fich's doch ein wenig anders Belt. vorgestellt, als es wirklich war, und er fand gar Bieles, mas er fich zu Sause nicht hatte träumen laffen. Roth und Elend traten an ihn heran und trieben ihn vor fich her von Land u Land, bis er endlich, nachdem er überall Kriegsdienste gethan, nirgende aber lange ausgehalten hatte, auf hollanbifchem Schiffe nach China fam, wo er das Glück batte, einem reichen Mandarin wegen einer Familienähnlichkeit zu gefallen und bei diesem Aufnahme und reichliche Bersorgung zu finden. Baftians Glud follte nicht allzu lange bauern. Der Mandarin mußte im Auftrage des Raifers eine große Reise unternehmen und Baftian mar gezwungen, ihn zu begleiten. Die Reise ging durch ode, gefährliche Steppen, wo eine Lowenheerde Die Reisenden anfiel und in alle vier Binde gerftreute. Baftian fand fich endlich allein am Ufer eines Baches liegend, wo er eingefhlafen war. Ale er ermachte, plagte ihn grimmiger hunger und Durft; er mußte in der troftlofen Debe weder Beg noch Steg und fehnte fich von gangem Bergen nach Saufe. gern wollte er wieder die alte Bude auf dem Marktplate da= heim aufbauen, wie-gern sich von groben Bauern beim Rafehandel schimpfen laffen, wie gern die Scheltworte der Mutter ruhig ertragen, wenn er nur wieder dabeim gewesen wäre in einem Eisenberg! Da, wie er fich so fehnte, trat der leibhaftige Satan felbst zu ihm und versprach ihm, ihn in seine Seimath

zu bringen und außerdem ihm Gold, so viel er wolle, ju geben, wenn er ihm seine Seele dafür verschreiben wollte. Jedoch Bastian, der von solchen Sachen schon genug gehört hatte wollte um solchen Preis seine arme Seele nicht losschlagen, sondern willigte erst ein, als der Teusel ihm dasselbe verhich wenn er sich drei Jahre nicht kämmen und waschen, seine Ried der nicht verändern, nie beten und nie in die Kirche geben wollte. Das schien unserem Bastian leicht und eine billig Forderung und freudig schlug er ein. Der Teusel aber hing ihm ein Bärenfell um, gab ihm viel Geld, suhr mit ihm iv die höhe und ließ ihn sanst vor dem Stadtthor zu Eisenberg nieder.

So manderte denn Baftian ale Barenhauter wieder eit in feiner alten Beimath, wo ihn Riemand mehr kannte un feine Mutter ihm als ungerathenem Sohn das Saus verschlof Auch alle andern Leute wollten von dem Barenhauter Richt wissen; nur ein armer Better nahm ihn gastlich auf und wit ihm ein hubsches, freundliches Logis in einem Schweinestall Dort lebte nun Baftian zwei und halbes Jahr feiner Belübde getreu, und ber Teufel ichien fein Spiel verloren & Bahrend dieser Zeit machte er ben Kindern feine haben. Bettere zuerft einige bunte Bapierlaternen, wie er fie in Chin gesehen und fertigen gelernt hatte. Mit diefen Laternchen ginge die Kinder — es war gerade in der Beihnachtszeit — ve gnügt auf den Markt und ließen fie von den andern Rinder bewundern. Diese Sitte aber hat fich noch heute in Gisenber erhalten. In der Adventezeit bis zum Weihnachtsabend geh ieden Abend, sobald es dunkelt, die Kinder mit ihren seltsan geformten, bunten, von einem Lichtstumpfchen erhellten Babie laternen, die man Byramiden oder Bermetten nennt, auf Di Marktplat, auf dem fie eine Beile bin und herspagieren. E

•

feltsames, schones Bild ift es, am dunklen Winterabend all die hellen, wandernden Lichtchen zu feben, getragen von fröhlichen Rindern; wie Irrlichter hüpfen und tanzen sie umber, bis fie fich nach und nach verlieren, in die Seitengaffen des Marttes oder den langen Steinweg hingb, endlich als ferne Lichtpunkt= chen verschwindend. Am beiligen Christabend aber ift ber alte Marktplat gang bedeckt von folden flimmernden Lichtchen. Daau lauten die Glocken feierlich vom Thurm; die Mufikanten blasen und die Schüler fingen einen Choral. Unterbeffen aber wird zu Sause die Weihnachtebescheerung aufgebaut und die Lichter der Weihnachtstanne angezündet, die den heimfehrenden Rindern bann hell und freudig in die geblendeten Augen ftrahlen. Jeder Fremde, welcher nach Gifenberg in der Beihnachtezeit tommt. erfreut fich an dem hubschen, lieben Anblid; das Gisenberger Stadtfind aber, das fein altes Beimatheftabtchen, auch wenn er weit hinaus tommt in die fremde Belt, in treuer Liebe im Bergen trägt, erinnert sich gern an die Reit, da auch er, das brennende Laternchen in ber Sand, ein glückliches Rind unter glücklichen Rindern, auf dem dunklen Marktplate umbermandelte, und mit bem Lichtglanze der Kinderlaternchen steigt hell und licht wieder por ihm auf die Jugendluft der Beimath und der vergangenen Rindheit. - -

Eines Tages nun, als Bastian noch ein halbes Jahr dem Teusel zu dienen hatte, kam dieser selbst zu ihm und schenkte ihm die noch übrige Zeit, weil er wohl einsah, daß er Bastians Seele nicht gewinnen könne. Dafür sollte aber Bastian in seiner Bärenhaut, jedoch mit vielem Gelde versehen, zum Doctor Urian gehen, sich diesem, da derselbe sür seine Processe teinen Abvocaten mehr sinden konnte, als Rechtsbeistand ansbieten und zum Lohn für seine Dienste sich eine seiner drei Töchter zur Frau ausbitten. Dies that denn auch under

Bastian, und, wie ihm der Teufel vorhergesagt, Doctor Urion / war hochst erfreut, einen Mann, wie ihn, gefunden zu haben, und versprach ihm, ale er gar die Menge Geld bes Baren häuters fah, mit Freuden eine feiner Töchter zur Frau. Run wollte aber feine von diefen den häglichen Barenbauter gum Manne haben, bis endlich die jungste und fconfte von allen Dreien, aus Liebe zu ihrem Bater, fich dazu etfchloß. Da wusch und tammte ber Teufel dem Bastian am Malzbache hochste eigenfrallig Bart und Haupthaar, wusch ihn hubsch blant und rein, putte ibn ichon und gab ihm ftatt ber Barenhaut berrliche Baftian aber ging nun, fo Rleider und vieles, vieles Geld. geputt, wieder ju feiner Braut und beren Schwestern, bie es gar nicht glauben wollten, daß aus dem garftigen Barenbauter fo ein schöner, junger Mann geworden sei. Baftian und feine Braut aber waren bergensfroh und feierten bald frohliche poch-Die beiden Schwestern aber, die den reichen und schonen Brautigam ausgeschlagen hatten, argerten fich fo fehr, bag fich Die Eine aus Reid und Buth im naffen Balde erhangte, Die Andere aber fich in die Schöppe fturzte. Der Teufel aber triumphirte doch; denn er hatte fatt einer Seele beren zweie gewonnen.

## Die neun Meder in Gifenberg.

Die nördlich von der Stadt Eisenberg oberhalb der sogenannten Beiden oder Schneckenmuhle liegenden Felder werden im Bolke die neun oder unrichtiger Beise auch die neuen Necker genannt. Neu sind sie nicht; denn vor uralter Zeit waren sie schon da und sind vielmehr herzlich alte Felder; aber neun Necker sind es, und zu dieser Benennung sind sie auf folgende Beise gekommen:

Bor vielen Jahren, als noch nach bes Raisers Rarolus Kunften hochnothpeinlicher Salsgerichtsordnung der Men-1 Sunden im heiligen deutschen Reiche abgeurtheilt und beit wurden, da hatte fich zu Gisenberg ein Chemann mit r hiesigen Jungfrau nicht so betragen, wie biese es mit ihrer e, jener es vor seiner getreuen Chegattin verantworten konnte. nun über beide Miffethater peinlich Gericht gehalten werden e, da war der treulose Ehemann heimlich bei Nacht und el abgereift; die Jungfrau aber mard vor Gericht gestellt nach Rug und Recht zum Tobe durch das Schwert vereilt. Da ward denn auf jenen Feldern nahe an der Stadt, halb der Schneckenmühle, das Schaffot errichtet und ber : Scharfrichter, welcher ein madrer Runftler in feinem Kache , gedachte an der Delinquentin fein Meifterftuck zu machen. em mar die arme Sunderin von munderbarer Schonheit, he sogar das harte Berg des Nachrichters fo rührte, daß er fich bte, die rauben Sande seiner Anechte wenigstens follten bas te Mädchen nicht berühren. Als er nämlich kunftgerecht den f der Armen auf einen Streich heruntergeschlagen hatte, nahm valeich ein Stud grunen Rasens, bedte es, noch ebe bas t den Adern entströmte, fest auf den Rumpf der Enthaup= : und, indem er mit farter Sand den Leib derfelben ergriff, te er fie berab vom Schaffote bis zu dem lohenden Scheiter= en, der ihren entseelten Leib in seinen Klammen bearaben Dhne Ropf schritt fo ber blutige Rumpf an ber Seite Scharfrichters bahin durch das entfette, schreiend davoninde Bolf bis jum nahen holzstoße. Neun Aecker Landes der Weg lang, neun Aecker durchschritt der unerschrockene irfrichter mit dem topflofen Leibe, den er, am Scheiter= en angekommen, fraftig in die zungelnden Rlammen iderte.

Jene neun Aeder aber, welche die Leiche durchschritt, schenkte die Stadt dem Meister für seine That und noch heute heißen sie im Bolte die neun Aeder.

#### Martgraf Edberts, Tob.

An der Straße von Eisenberg nach Hartmannsborf nicht weit hinter dem Dörfchen Cursdorf liegt am Raudabache die Beißenmühle, in deren Garten noch jest ein uraltes, verwittertes Steinkreuz steht, in welches ein Schwert eingehauen ift. Der alte Stein aber ist errichtet zur Erinnerung an den Tod des tapfern Markgrafen Eckbert III. von Meißen, welcher einst hier schändlich erschlagen worden ist.

Unno 1090 nämlich tam ber ritterliche Markaraf auf einer feiner Rundreisen durch seine Gaue, wie er beren öftere angustellen liebte, in die Rahe von Gifenberg und kehrte, da es Abend mard, in einer Mühle ein, nicht weit vom Städtlein, um bort mit seinem kleinen Gefolge nach scharfem Ritte Rachtrube m Run lag aber herr Edbert in schwerer, langwieriger Rehde mit feinem herrn und Raifer, Beinrich IV., welcher ben tavfern Bafallen fürchtete und ihm nach dem Leben trachtete. Der Markgraf aber hatte keine sonderliche Angft vor dem Raifer, fondern mar bereit, im offnen Rampfe ben Mannen bes Raifers entgegenzutreten und gedachte, in ehrlichem Streite gar wohl mit ihm fertig zu werben. Denn an Sinterlift und Berraft bachte ber tapfere Rampe nicht, weil er bafur feinen Raifer vid zu edel und hochherzig hielt. Raifer Beinrich aber mar nicht so ehrlich gefinnt, als es fich ber Markgraf gedacht hatte, sondern ließ von seinen Reitern die stille Muble, da herr Edbertus in Frieden und ohne Sorgen Raft hielt, heimlich umzingeln und ben Wehrlosen im Schlase meuchelmörderisch niederstechen.

Bon solch schimpflicher Helbenthat Kaiser heinrichs IV. melbet der alte Stein im Garten der Beißenmuhle.

## Die Zwerge in ber Ranbamiihle.

Das war doch vor Zeiten gar zu herrlich und prächtig mit den kleinen, dienstfertigen Kobolden und Zwergen, den gutmüthigen Gnomen und Alraunen, die, wie zu Köln die kleinen Heinzelmännchen, Slück und Wohlstand in jedes Haus brachten und alle unliebe Arbeit hurtig selbst thaten oder sie wenigstens wohl gelingen ließen. Allein Reugierde und Muthwille haben all die friedlichen, geschäftigen Geister verscheucht; mit schweren Flüchen gegen das boshafte Wenschewolk haben sie sich wieder tief hinein in den Schooß der guten Erde, ihrer schüßenden Heimath, auf Nimmerwiederkehr zurückgezogen.

So lebten und schafften auch in der Raudamühle vor langen Jahren eine Menge gefälliger Zwerglein, die Haus und Bieh wohl in Stand hielten und Allem Gedeihen und Segen brachten. Denn sie merkten wohl auf und waren wachsam Tag und Nacht; wo Etwas versehen war, da thaten sie es heimslich kach; wo Etwas geschehen mußte, da war es über Nacht gethan und Niemand wußte, wie es gekommen war. Sie sorgten dafür, daß dem Bieh nichts passirte, daß in der Mühle Alles blank und im Stande war; sie machten es, daß das Mehl schön weiß wurde und das Getreide so viel Mehl gab, wie in keiner andern Mühle; sie regten und plagten sich, daß das Wasser zum Rahlen niemals ausging: kurz sie waren überall, vergaßen Richts und besorgten Alles gut und tressläch. Dassix aber vers

langten fie auch, daß ihnen ftete gur rechten Beit in reinlichen Schuffeln etwas Dbft und ein fleines, nicht zu bartes und ichon gelbes Brodchen an einen besondern Ort gestellt wurde, und die Müllereleute thaten allzeit gern und willig das Alles; benn fie wußten, daß fonft die guten Robolde fofort die Muble verlaffen murden. Auch, wenn Ruchen gebacken murde, mußte ihnen ein Stud vom Beften gegeben werden; fonft thaten fie Ruller und Gefellen allerlei ärgerlichen Schabernack an. Rur ben Rummel im Brode konnten fie nicht leiden, denn davon wurden fie frank und ftarben fogar, und man konnte ihr Aechzen und Stöhnen die gange Racht in der Mühle hören. Dies mußten nun zwar die gangen Mühlenbewohner; allein die junge Müllerin wollte aus Neugierde gar zu gern einmal die kleinen 3merge sehen und setzte denselben in der hoffnung, die Rleinen murben boch nicht gleich bas Saus verlaffen, ein niedliches gelbes Brob. chen vor, in das fie eine Menge Rummelforner gefüllt batte. Allein in der Racht wurden alle Awerglein, die von dem Brode gegeffen hatten, heftig frant; die ganze Nacht ftohnte und achzie es in der Muble, auf dem Boden und in den Kammern, wie von gabllosen piependen Mäusen, und ichon in der nächsten Racht pactten die Zwerge ihr Sab und Gut zusammen und verließen Alle die Mühle, in der man fie fo schlimm behandelt batte. Da half nun freilich kein Beinen und Wehklagen ber vorwikigen Mullerin; benn feine Reue brachte die guten 3merge wieder que rud. mit benen Wohlstand und Segen auf immer von ber Mühle gewichen mar.

#### Die vier Spieler in Seifartsborf.

In Seifartedorf waren einmal vier Spieler, die all ihr Sab und Gut verspielten und verpraften und Weib und Kinder

über verderben ließen. Da trat noch, ebe es gang zu spät ; ber Engel Gottes noch einmal an fie beran, flopfte an Berg und drängte fie, abzulassen von ihrem Treiben. Und tlich! Drei von den Spielern wiesen den anklopfenden Gototen nicht gurud, sondern fehrten um von ihren Begen. edten sich wieder der Arbeit und ihrer Kamilie zu und murbrave, tuchtige Leute. Der Bierte aber verharrte bei feinem digen Treiben, ließ nicht ab von Spiel und Trunk und eth immer tiefer in Laster und Elend. Da trat eines Abends uschlos ein unbekannter, unheimlicher Kriegsmann in das imer der Schenke, wo der Spieler eben higig murfelte und bazu getrunken hatte. Der Fremde war angethan wie ein ver, bartiger Reitersmann, trug ein buntes Bamme und n kostbaren, langen Raufdegen an der Seite, hatte ein folams Hutlein auf dem Ropfe und lange, rothe Federn daran einen weiten, faltigen Mantel um; auch binkte er ein Be-8, was er aber geschickt zu verbergen suchte. Der Fremde : fich zu dem Spieler, trank ihm zu und begann mit ihm Anfanas batte der Reitersmann Unglud und verwürfeln. doch bald ward es umgekehrt, er gewann bald alles Geld Spielers bis jum letten heller. Doch Dieser lich fich noch t warnen. Bald hatte er auch in fieberhafter Spielwuth ganges Sab und Gut, Saus und Hof und Feld an den mben verloren. Doch auch Das war nicht genug. Zulett er fein Leben und feine Seele auf einen Burf und ber ere nahm es an. Elf Augen warf der Spieler und schon ibte er das Spiel gewonnen; der unheimliche Partner aber ttelte ruhig den Becher, wie mit Donnergrollen rollten die rfel auf den Tisch. 3wölf Augen hatte er geworfen und Spiel gewonnen!

Da ward es plöglich still in der Stube, damn aber ging

ein Sausen und Brausen durch das haus, daß es in seinen Grundsesten erbebte. Der unheimliche Fremde aber ergriff mit trallender hand den unglucklichen Spieler, schlug seinen weiten Mantel um ihn und suhr unter Donner und Blit mit ihm durch die Stube hinauf in die Luft.

Draußen aber vor dem Dorfe fand man am andern Morgen des Spielers Kleider; dort hat er ihn zerriffen und ift mit ihm auf und davon gefahren.

## Die blutige Sand an ber Fichte.

Auf der sogenannten Saide, einer weiten, einsamen Relberftrede, liegt in der Rabe des Dorfes Balvernhain oben auf einfamer Bobe, weit binaus fichtbar, eine verlaffene Bichte, gan; allein in der tahlen Gegend, Die fich weithin bie zum Sorizonte ausdehnt. Dort ift es Rachts nicht gebeuer; Riemand geht dort gern zur Rachtzeit vorüber, und der Berirrte erschrictt, wenn ber einfame Baum ploglich vor ihm emportaucht. Da zeigt fich bei dunkler Racht in den Zweigen bes gespenstischen Baumes eine blutige, abgeschlagene Sand, die eine rothlich flackernbe Laterne halt und über deren Stumpf unheimliche, blutige Tropfen In alter Beit mag bort wohl ein armer, einfamet Banderer von rauberischem Gefindel in der verlaffenen Gegend überfallen fein, und in vergeblichem, heißem Rampfe bat ibm einer der Strauchdiebe die Sand abgeschlagen. Dann liegen fie ihn liegen, und der alte Baum vernahm den Fluch und ben letten Seufger bes verlaffenen Sterbenden; oder fie gruben im rafch und eilig ein auf öber Saibe unter bem einfamen, ramschenden Richtenbaume. Und wenn auch die Seele bes Ermorbeten längst zum Frieden einging, so irrt doch noch blutig und rube los die abgeschlagene hand in dunkler Racht an der Stätte der längst vergeffenen Unthat.

## Die Gespensterhochzeit im wiften Dorfe Scortowe.

Es hat einmal — boch das ist nun lange, lange Zeit her — im Schortenthale bei Eisenberg ein uraltes Bendendorf gestanden, deß Rame war Scortowe. Run aber ist's seit manchem Jahr eine Büstung worden und von ihm Richts mehr zu sehen. Früher jedoch ist es oft geschaut worden in geweiheter Nacht zur rechten Stunde, mitten im Schortenthale auf grüner, stiller Baldwiese. Jest aber kann es Riemand mehr erblicken, weil es erlöset ist von dem schorten Banne, nach welchem es den Renschenkindern mußte sichtbar werden in heiliger Nacht, in jedem zehnten Schaltjahre. —

Da war vor manch liebem Jahr ein braves, armes Madchen in Eisenberg, die mar mit ausgewanderten Brotestanten aus Salzburg getommen und war ba geblieben bei mitleidigen Eines Abends, als es schon bunkelte, murde fie aus-Leuten. geschickt, noch etwas Kutter aus dem Schortenthale zu holen und, da fie fich nicht fürchtete, machte fie fich ruftig auf und fdritt furchtlos durch den abendstillen, rauschenden Bald, bis fie ungefahrbet nach ber Biefe im Schortenthale tam, wo fie das nöthige Kutter zu holen pflegte. Doch anstatt ber Wiese fah fie ein altes, ihr unbekanntes Dorf, beffen Ramen fie nicht tannte, vor fich liegen, aus beffen fleinen, altmodischen Saufern freundliches Licht berausschimmerte. Anfangs zwar war sie erschrocken und angstigte fich fehr; doch bald faßte fie fich ein Berg, klopfte bescheiden an die Renfter des erften, hell erleuchteten Häuschens, fragte nach bem Wege und wo fie fet, und bat. De

fie recht hungrig und durftig war, um ein Studchen Brob und einen Trunt Baffer. Ein alter Mann mit weißem Barte und in feltsamer Tracht öffnete bas Fenfter und hieß bas Mabchen eintreten. Aengstlich folgte fie bem Geheiß und trat in Die niedrige Stube, in welcher eine frohliche Bochzeitsgesellschaft verfammelt zu fein ichien. Bescheiden grußte fie und wiederholte ihre Bitte, worauf der alte Dann, der fie eingeladen, fie freundlich niedersegen bieg und ihr in feltsam geformten Schuffeln und Bechern Speise und Trank reichte. Ueberhaupt mar Alles in ber gangen Stube wie aus alter, langstvergangener Beit; Schuffeln und Gerathe, Tisch und Stuhl, Alles mar so munderlich fremd und unbefannt; alle Bafte trugen fo feltsame, verschollene Bewänder, so altmodisch bauschige und geschlitte Rleidung: Die Braut war angethan wie eine Nonne mit langem, wallenbem Schleier und ernfter Kloftertracht, ber Brautigam bagegen trug wie ein Rittersmann einen toftbaren, gold= und filbergeftidten Baffenrock und hatte einen langen, funkelnden Degen an ber Seite und eine machtige, golbene Ehrenfette auf ber Bruft.

Der alte Mann forschte das Mädchen theilnehmend über ihre Lage und Berhältnisse aus und, als er sich von ihrer Armuth und ihrem guten, braven Herzen überzeugt hatte, sprace er lange mit dem Bräutigam in fremder, unbekannter Sprace. Darauf trat der Ritter sichtlich erfreut zu ihr und sagte: "Habe Dank, mein Kind, daß Du gekommen bist; nun ist uns balb ewige Freude und Ruhe beschieden."

Dann begann der Hochzeitstanz, sonderbar wunderliche Musik zu seltsamen Tänzen, die das Mädchen niemals getanzt hatte. Nur disweilen kam ein ihr bekannter Tanz an die Reihe, den sie stets mit dem stattlichen Bräutigam tanzte, bis endlich ein merkwürdiger Tanz begann voll der wunderlichsten Sprünge und Drehungen.

Da plötklich, mitten im heitern, ausgelassenen Drehen ward es ruhig und still; — zwölf Horntone schallten geisterhaft bröhnend durch die Racht, dann war's wieder still und Alles verschwand mit einem Wale, die fröhliche Gesellschaft, die lustigen Spielleute, die alten, sonderbaren Tische und Geräthe, das ganze seltsame Dorf.

Bie das arme Mädchen sich bestürzt umsah, stand es wiesder allein in dunkler Nacht auf der stillen Baldwiese und wußte nicht, wie ihr geschehen war. Schnell eilte sie nach Hause und fand dort in ihrem Korbe ein Barett, das, wie sie sich erinnerte, der stattliche Bräutigam getragen hatte. In dem Barette lagen mancherlei alte, schwere Golds und Silbermunzen und ein zussammengerolltes, vergilbtes Bergamentblatt, darauf stand in alter Möncheschrift also geschrieben:

"Der Ritter Siegbert von Sainsburg hat im Jahre 1400 das edle Fraulein Elsbethe von Runigburg aus dem Ronnenfloster zu Gisenberg entführt, sich mit derselben bei einem einverständigen Rlosterhörigen im Dorfe Scortowe trauen laffen und bis an fein feliges Ende mit ihr ein frohliches und gludliches Leben geführt. Dies wurde ihnen aber nach ihrem Tode als schwere Gunde angerechnet, und fie mußten hundert Jahre voll Qual im Fegefeuer zubringen. Dann aber, nachdem bas Rlofter längst eingegangen und das Dorf Scortowe im dreißig= jährigen Rriege vermuftet worden mar, mußten fie gur Strafe für ihre Sunde in jedem zehnten Schaltjahr am Tage bes - Bollmonde, wenn die Sonne im Zeichen des Rrebfes fteht, an bemfelben Orte eine Scheinhochzeit halten, bis ein armes, aber tugendfames und furchtlofes Madchen drei Stunden vor Mitter= nacht bingutommen und um Etwas bitten wurde. Biele Jahre und dreiunddreißig Schaltiahre find feitdem vergangen, viele Leute haben das mufte Dorf gesehen, aber noch hat tein braves Madchen fich ihm in geweihter Stunde allein ju naher wagt. Betet ein Ave Maria für unsere ruhelosen Seeler

So hatte das brave, muthige Mädchen das arme erlöft und ihnen zur Grabesruhe verholfen. Der Segen That aber blieb nicht aus, sondern zeigte sich ihr ganzes liches Leben hindurch; es war, als hätten die durch slangersehnten Ruhe eingegangenen Geister im Dorfe Sastets dankbar über sie gewacht und sie treulich behüte bewahret.

## Die Buchheimer Bahrzeichen.

An der öftlichen Mauer der Kirche zu Buchheim i Brezel auf einem Paßglase oder Kruge in den Stein gel ein seltsames Symbol für eine so heilige Stätte. Die is auf folgende Beise dort hingekommen:

Früher stand das Seitengebäude eines nahen Gu dicht an der Kirche, daß ein Theil des Hauses auf der hossmauer stand. Buchheim aber hat von Alters her, als dort die Kapelle es heiligen Laurentius stand und viel alljährlich nach derselben wallfahrtete, einen großen und ten Jahrmarkt gehabt, zu welchem von Rah und Fern Lund Berkäuser herbeiströmten. Da hat es sich nun gefüg in dem Theile des Gebäudes getanzt worden ist, welche der Kirchhossmauer dicht an der Kirche liegt, so daß di Kirche und die weißen, bleichen Leichensteine und Kreuze all die kleinen, grünen Grabhügel mit ihren stillen Schin das tolle, üppige Treiben der Tanzenden, der stille I das wilde Leben hereingeschaut hat.

Daher stammen Bregel und Glas auf der Kirchhofer die Buchheimer Bahrzeichen.

#### Die Laterne in der Abtet.

Wenn man des Abends bei dunkler, sternenloser Finsternis durch die Abtei, den fruchtbaren Landstrich, durch welchen der Wethaubach lustig dahinsließt, einsam und allein dahin wandert, sieht man oft drüben am Walde oder auch im freien Felde ein helles Licht, wie von einer Laterne, als Begleiter nebenher wandeln. Langsam und ruhig zieht das Licht eine Strecke Weges neben dem nächtlichen Wanderer her, bis es endlich fern im Walde oder plößlich mitten im Felde verschwindet, ohne daß man weiß, wohin es gekommen ist. Es ist kein Irrlicht, das uns durch seinen bläulichen Schein trügerisch in Sumpf und Moor lockt, sondern ein freundliches, mildes Licht, das Ieder dort zu Lande kennt und vor dem sich Keiner sürchtet.

Einstmals nämlich, als es im deutschen Reiche noch nicht so gute, gebahnte Bege und Chaussen gab, wie heutzutage, da führte durch die Abtei die alte Reichsstraße, welche an dieser Stelle die Beinstraße hieß und noch jest so genannt wird. verband Rord- und Suddeutschland, mar also ein bochst wichtiger Sandelsweg, nichtsdestoweniger aber der schlechtesten und jammerlichften Stragen eine weit und breit im gangen Lande, fo daß die Auhrleute ihre liebe Noth hatten, nur mit heilem Geschirre davon zukommen. Nun fuhr einmal in einer dunkeln, fturmischen Racht ein fremder Fuhrmann noch spät mit seinem schwerbela-Denen Bagen bes Weges baber; allein, da er den Weg nicht kannte und die dichte Finsterniß der Nacht auch nicht die nächften Gegenstände deutlich unterscheiden ließ, so stürzten Pferd und Bagen in einen tiefen Graben voller Sumpf und Moraft. aus dem sie nicht wieder sogleich herauszubringen waren. that der ärgerliche Auhrmann ob des Unfalls einen fo faredlichen Fluch und stieß so furchtbare Drohungen aus, daß e Strafe jede Racht, wenn Weg und Steg dunkel und finst mit seiner Laterne einsamen Wanderern und Fuhrleuten 1 ten und fie treulich begleiten muß.

So wandert er denn jede Nacht, wenn der Mond ver ist und die Sterne nicht am himmel stehen, ruhelos mit se Lichte durch Wald und Feld, bis ihn einst Gott erlösen von seiner Qual und ihn schlasen geben heißt nach la mühseliger Irrfahrt.

#### Riengel.

Mitten im Walde an der Straße, welche von Serba Klosterlausnik führt, stand vor alten Zeiten eine Kapelle heiligen Jacobus, die zu dem Dorfe Rauschwik in der Abte hörte und in welcher von dem Pfarrer zu hainspiß Gottesl gehalten wurde. Da nun aber die Jacobstapelle sehr weit dem Dorfe im tiesen Walde versteckt lag, so hätten die Be ner von Rauschwiß den Klang der Glocken, die zur Friesen, nicht hören können. Deshalb hatte man halbwege einem häuschen zwischen Dörfern eine Glocke auszugen, deren Läuten man im Dorse ganz gut vernehmen ko An der Stelle aber, an welcher das Gotteshäuschen serhob sich später ein kleines Dörschen um dasselbe herum hielt seinen Ramen nach dem Glockenhause, wo man zur Köeläutet oder geklingelt hatte, und noch heutzutage steht Dorf und heißt: "Klengel."

# Die Beilquelle gu Saufen.

Bu haußen auf ber bobe unweit hobenborf mar man ber in großer Roth, mober man bas Baffer auf den fteilen ca, auf welchem das nunmehr längst von der Erde vervundene Dorf lag, binaufbetommen follte. Denn auf dem nigen Relsen ließ fich nicht eine einzige Quelle entbecken und, Ute man nicht verdurften, fo mußte man die edle Gottesgabe c weit berholen und muhfam den fteilen Berg binauftragen Daher war von den Einwohnern des Dorfes gar oft n lieben Gott inbrunftig die Bitte vorgetragen worden, doch n ftarren Felfen quellendes Baffer zu entloden, wie einft Mofes ben Stein geschlagen, daß Baffer bervorgesprudelt mar. 1 gefchah es nun im Jahre 1230, daß zu haußen dem ligen Rochus eine schöne Ravelle erbaut worden und Bischof igelhard von Raumburg berbeigekommen mar, bas Rirchlein tzuweihen und zu fegnen. Ale nun der Bifchof eben bie effe las und recht aus tiefftem Sergen Gott ben Gnabenreichen n Segen für Dorf und Rirche anflehte, ba erbarmte fich ber err bes heißen, innigen Gebetes, und als bie Beter herausaten aus dem kleinen Gotteshaus in das viel größere und rrlichere, die freie, schone Sommerwelt, siehe, da war nahebei ae farte und machtige Quelle reinen und flaren Baffers voll ifam ftarkender Kraft entsprungen, Die lange Beit eine Quelle r Genefung und der Kräftigung ward für zahlreiche Kranke id Leidende, die bei ihr und durch fie Beilung und Gefundit fuchten. Jest aber ift fie lange schon versiecht und von n Dorfe, das manch Jahrhundert lang schon eine Buftung porden, ift teine Spur mehr zu finden.

# Jacobseiche und Jacobswiese bei Alefterlausnit.

Richt weit von Rlofterlausnit, fast in der Mitte bei Eifenberg borthin führenden Baldftrage, fteht am Beg bober Eichbaum, einsam unter den Kichten und Te ringe um ihn, die uralte, machtige Jacobseiche, beren f Stamm grar ichon von Sturm und Better völlig ausge deren gewaltige Bipfel aber noch immer in grunem, w schattenbem Blatterschmucke rauschen. Hinter der Jacol tief drinnen im Balbe liegt bie Jacobswiese ober, wie fi Bolf nennt, die Jobstwiese, ein grunes, laufchiges Bla ringe umgeben von tiefdunkelm, herrlichem Radelwalde. Auf Wiese fand vor uralter Zeit eine Kapelle bes heiligen Jac die nun lange ichon gerftort und in Schutt und Trumm Rur wenige Steine und moosbewachsene Tru sunken ift. bezeichnen den Ort, wo einst der alte Bau gestanden Ringsum aber ift die ganze Gegend um Wiese und Gich gar verrufener, unbeimlicher Ort, jumal bei Racht, wen Wald fo schauerlich rauscht, der Wind die ächzenden To hin und her biegt und hoch oben wunderliche, feltsam Mondenlichte beschienene Bolkengestalten am Rachthimme hinjagen.

Da hört man wohl ein fernes, dumpfes Glockenl aus der verlorenen Baldkapelle, die so lange schon dal sunken, und die Töne klingen mahnend und ernst, voll seierlich durch Racht und Baldesrauschen, wie als lär drinnen im erhellten Kirchlein die Mönche einem todten B zur letzen Ruhe. Dann sieht man auch goldigrothe Klimmern durch die düstern Bäume und ein Kirchlein siehindurch, licht und glänzend wie dei seierlicher Todten Seine Thüren thuen sich leise und geräuschlos auf, und h

٠ -

heitet in langsamem, ernstem Schritt ein kleiner, gespenstischer kichenzug; weißbärtige, alte Wönche in schwarzen, verschollenen lutten tragen einen dunklen Sarg, auf welchem ein leuchtendes hriftusbild liegt, stumm und traurig zum Wald, hinein in's te, stille Bett in grüner Erde. Auch blaue, hüpfende Flämmsen sieht man irrlichterhaft einen gespenstischen Tanz tanzen nd einen mächtigen Bären mit wilden, funkelnden Augen.

Es ist ein unheimlicher, einsamer Fleck voller Geister und belgestalten, Gespenster und Irrlichter. Und wenn des Nachts n Bagen daherrollt oder ein Reiter vorbeisprengt, dann wird sweilen Roß und Wagen wie von Zaubermacht sest auf einen lat gebannt, und nur ein trästiges Reimsprüchlein oder Stoßbet vermag den Bann zu lösen. Doch auch den nächtlichen Banrer äfft oft trügerischer Spuk. Denn er sieht um Mitternacht i den Zweigen des Baumes weiße, vom Monde beschienene Bäsche isgehängt, welche die Geister des Baldes dort nächtlich im londenscheine trocknen. Aber wehe dem Borüberwandernden, m es gelüsten sollte, die Bäsche herabzunehmen; dann lohnt espenstersput den Diebstahl mit schwerer Strase.

So nahm sich einmal ein armer holzhauer, der mit seim Schubkarren des Beges daher kam und unbewacht die eiße Basche hangen sah, in einem Sacke einige der besten tücke mit nach hause. Aber die Basche wurde mit jedem Schritte werer und schwerer, je weiter er sich von der Jacobseiche entente, und zulest konnte der arme Mann den Karren kaum ih von der Stelle bewegen. Als er endlich nach hause kam id den Sack öffnete, um die Basche herauszuholen, siehe, da rang statt der eingepackten Basche ein Mann heraus, der sich nz ungenirt an den Osen setzte und nicht von der Stelle ch, obwohl ihn das ganze Dorf und besonders der Pfarrer t heiligen Sprüchen zu verbannen suchte. Erst nach langer

Zeit gelang es dem Scharfrichter von Zeit, einem in bischwarzen Kunst sehr erfahrenen Manne, durch eine Bannsom das hartnäckige Gespenst zu vertreiben. Dieses aber soll a ungerechter Richter gewesen sein, der zur Strase für seine kleben begangenen Betrügereien nach seinem Tode auf die I cobswiese verbannt worden war und nun auch noch als Ge den Leuten Boses zufügte. —

Daher ist es nun Jedem zu rathen, welcher des Rach bei der alten Jacobseiche vorüber muß, nicht hinüberzuscham nach der Geisterkapelle, die dort um Mitternacht sichtbar wir und Nichts von der bisweilen an dem Baume aufgehängte Bäsche mit sich sortzunehmen, damit sich nicht die Geister a dem Frevler rächen durch allerlei gespenstischen Schabernack.

## Die Entftehung von Rlofterlanenis.

Bor vielen Jahren war an der Stelle, wo sich jetzt das freum liche Dorf Klosterlausnitz erhebt, Richts weiter, als tiefer, dicht Wald, düster und wild, ohne wogende Felder und saftige Wiese Still und ruhig war's rings in der Runde; nur der Bir suhr bisweilen durch die grünen Wipsel, daß sie leise erschauert und rauschten, und die muntern Baldvögel sangen ihre Lied von den Zweigen; Waldeinsamkeit und Frieden war überal und nicht Lärm, noch Streit klang draußen von der tosende Welt herein in den stillen Wald.

Da kam um das Jahr 1116 eine Wittwe von Thuringe Namens Kuniza, deren Gemahl nach glücklicher, kinderlof Ehe gestorben war, zu ihrem Berwandten, dem Ritter Gerhar dem Burgvogte von Kamburg, und bat ihn, ihr ein Sti Waldes zur Stiftung eines Klosters abzutreten, in welche fie ihr Ende im Dienste Gottes erwarten könne. Als ihr nun der Burgvogt erlaubte, sich in den Waldungen des Stifts einen Plat, wie sie ihn wünschte, auszusuchen, wanderte die fromme Kuniza freudig in den Wald hinein. Rach geraumer Zeit hörte sie die Töne eines Glöckchens hell und klar durch die alten Tannen herüberklingen und sah bald eine einsame Hütte vor sich, in welcher ein Einstedler, Ramens Sigbodo, wohnte. Dort beschloß sie, ihre Hütte zu bauen und ein Kloster zu errichten, in welchem sie, abgeschieden von Welt und Menschen, nur ihrem Kummer um den verstorbenen Gemahl und dem Dienste Gottes leben wollte. Nach und nach wuchs die Stifztung der frommen Kuniza mehr und mehr, und so entstand an Stelle der schlichten Einsiedlerhütte im Lause der Zeit das Kloster und Dorf Klosterlausnis.

#### Die Rrengsteine in Rlofterlansnis.

Wo jest der Gasthof zu Alosterlausnit steht, da lagen früher dicht am Wege drei alte, verwitterte Areuzsteine viele Jahrshunderte lang. Die Steine aber erinnern an die letten Ronnen bes nun verlassenen Alosters, welches lange Zeit in Alosterlausnit bestanden hat.

Als nämlich das Kloster im Dorfe längst schon verödet und verlassen war, waren zwei fromme Ronnen, Farnesia und Anoetsnezza, zurückgeblieben, die hatten beschlossen, nicht von ihrem Koster bis an ihr Ende zu lassen. Das Bolk aber ließ sie ruhig gewähren; denn sie waren fromm und mild, pslegten die Kranken und halsen den Rothleidenden, die ihre Hülfe suchten.

Eines Rachmittags im Sommer nun, so gegen Abend bin, gingen die beiden Ronnen aus dem Kloster in das Dori

einen Kranken zu befuchen. Allein noch ehe sie das Klowerließen, zog sich ein schweres Gewitter am himmel zusami und Donner und Blig krachten und zuckten ängstlich und son ihrem Gen nicht abhalten; unerschrocken und muthig, wie Solche, wie wissen, daß sie unter Gottes Schutze stehen, schritten sie Dorf hinauf. An der Stelle aber, wo die alten Kreuzststanden, da schoß ein furchtbarer Blitztrahl zur Erde herab mitraf die beiden letzten Konnen, so daß sie todt neben be Steinen niedersanken.

Jest find die alten Steine freilich lange schon verschwunden aber manches Jahr standen sie und bezeichneten die Todesstätt der letten Ronnen aus dem verlassenen Kloster zu Lausnis.

#### Die Schätze in Rlofterlausnit.

Als sich Doctor Martin Luthers Lehre über die Welt ver breitete, drang auch in die Klöster zu Mönchen und Ronnen das Licht seines wahren Wortes, und Biele wandten sich ihm zu, verließen die trüben Klostermauern und hingen ihm an, k daß viele der auf diese Weise leer gewordenen Klöster endick ganz eingingen. So geschah es auch mit dem Kloster zu Land nit. Wönche und Ronnen zerstreuten sich in die weite Wel und, wer nicht scheiden mochte von dem Kloster und seinen killen Frieden, den trieb das ausgebrachte Bolk hinweg. Bewise sich aber zum Auswandern entschossen, gruben sie Alles, wat sie an Kleinodien und Kostbarkeiten nicht mit sich sortnehmer konnten, tief und sicher unter die Erde des Klosterkellers, damt das gottgeweihte Geräth nicht in Kezerhände salle. Da soller damals eine kostbare, goldene Monstranz, ein silberner Sarz

A Hut von Silber und viele andere Rostbarkeiten im Reller Rlosters verscharrt worden sein und bis heute noch liegen, af den Glücklichen wartend, der sie an das Licht zu heben und 1 gewinnen vermag. Auch Herzog Christian von Eisenberg ar von seinen Geistern auf sie ausmerksam gemacht worden nd ließ lange Zeit vergeblich den Reller nach ihnen durchsuchen nd durchwühlen. Gefunden aber hat er sie nicht und sie harren och heute der Erlösung aus Nacht und Tiese.

## Sermedorf.

An der Stelle, wo jest das große, stattliche Dorf Bermsorf ftebt, lag vor langer Zeit mitten im Balbe an der alten eutichen Reichestraße ein einsames Baldwirthebaus "zum hwarzen Bar im grunen Balde". Ringsum aber wohnten erftreut bei ihren Meilern nur wenige arme Röhler, die friedich und genügsam ihre Kohlen brannten. Da beschlossen ein= nal zwei herrinnen von Schon-Gleina eine buffertige Wallfahrt rach der wunderfraftigen Rirche zu Sanct Gangloff zu untertehmen und zogen zu Auße und ohne Begleitung, wie es rommen Bilgerinnen wohl zukommt, ihres Weges nach dem Inadenorte. In der Gegend des einsamen Gasthofes aber über= ielen sie einige Begelagerer, die ein großes Gelüste nach den eichen Gaben hatten, welche die Fraulein bei fich trugen, um ne auf dem Altare des heiligen Gangloffs niederzulegen, und suchten fie derfelben gewaltsam zu berauben. Allein auf den Silferuf ber angegriffenen Bilgerinnen eilten Die Leute aus dem Gafthofe und die umwohnenden Köhler herbei, schlugen die Räuber in die Plucht und befreiten die arg geangsteten Fraulein. Da riefen biefelben in freudigem Dante für ihme Rettung : " Sieher

muß Dorf, hieher muß Dorf!" und versprachen ihren Rettern, nach ihrer Rückfehr von der Wallfahrt ihnen ihre hülfe reichlich zu lohnen und Geld und Feld, so viel sie wollten, zu schenken. Und sie hielten Wort, die dankbaren herrinnen Schön-Gleinas, und erbauten an dem Orte ihrer Errettung ein Gotteshaus, das sie so reichlich beschenkten, daß sich viel-Volks aus Rühe und Ferne um die Kirche niederließ und seine Wohnungen baute.

Das Dorf aber, welches um das reiche Gotteshaus entstand, heißt noch heute zur Erinnerung an den Ausruf jener geretteten Fräulein: "Hermsdorf."

## Das fechfte und fiebente Buch Mofis in Tautenhain.

In dem Reller eines Saufes zu Tautenhain liegt unten in einem finstern Beschosse an ftarten Retten angeschloffen, bat fechste und fiebente Buch Mofis. Ber diefelben verfaßt und bortbin gebracht hat, weiß man nicht; doch glaubt man fek, daß es der Teufel felbst gewesen ift. Denn die Bucher enthalten, wie die fünf ersten alle Befete Gottes für sein Bolt, alle Rebren des Teufels für feine Anhanger, um reich und gludlich ju werden, alle Schäße der Erde zu erwerben und den Stein der Beisen zu finden, den die Menschen lange Beit vergeblich gefucht haben. Aber es ift ein bos Ding mit dem Buche und man muß fic fehr in Acht nehmen vor unrechtem Gebrauche; denn man tann dadurch nicht nur über das Saus, sondern über das ganze Dorf Unglud und Elend bringen. Deshalb halt man es bort ju Lande auch für tein fonderliches Gluck, die Teufelebucher m befigen, die einst einem Bauer bei Racht und Rebel in bat Saus geschafft worden find, halt fie fest und ficher in tiefen Reller verwahrt, läßt nicht gern Jemanden darin lefen und ift berglich froh, daß auch Niemand banach großes Berlangen trägt.

Da tam nun eines Tages ein armes Schneiderlein in das Dorf gewandert, der wollte die Bücher sehen und in ihnen lesen. Run sind zwar die Schneider an sich schon gemeiniglich Rüger, als alle andern Leute; unser Schneiderlein war aber außerdem ein weit gereister Mann und solglich noch ein gutes Theil klüger, als alle seine Zunstgenossen; neugierig war er ebenfalls und außerdem, was Geld und Reichthum betraf, sehr kümmerlich und spärlich bedacht worden; was Bunder also, daß unser Geld keine Gesahr scheute und mit aller Gewalt ein reicher Mann werden wollte. Dazu kamen ihm nun die Bücher gerade recht. Entschlossen raffte er seinen ganzen schneiderlichen Muth zusammen, begab sich zu dem Manne, in dessen Besit sich die Bücher befanden, und trug ihm seine Bitte, in ihnen lesen zu dürsen, herzhaft vor.

Run ftellte zwar der beforgte Bauer dem Schneider, der bon Gestalt nicht sonderlich ftart mar und auch nicht aussah. als ob er es ohne Beiteres mit Geiftern und Teufeln aufnehmen tonne, die gange Gefahr feines Unternehmens für fich felbft, für ihn und das gange Dorf beweglich vor; aber der heldenmuthige Schneider ließ fich nicht schrecken, sondern errang fich endlich des Bauern Erlaubniß, nachdem er jedoch vorher feierlichst hatte versprechen muffen, alles Unheil und Teufelswerk, welches irgend gefchehen konne, gang allein auf fich und feine Berfon zu nehmen. Damit war unfer Bauer nun zufrieden, dachte wohl auch: Bem nicht zu rathen ift, dem ist auch nicht zu helfen, und wollte dem Schneider in seinem Glücke nicht hinderlich sein; er nahm also die verrosteten Rellerschlüssel vom Nagel, zündete eine La= terne an und schloß dem Wagehalfe den verrufenen Reller auf. Der Schneider aber ließ fich von feinem Borhaben nicht abbringen, flieg, ohne auf die abermaligen Mahnungen und Beschwörungen bes Bauern zu hören, muthig, wenn auch mit

阿里尼尼 医苯甲基氏学

klopfendem Herzen, die ausgetretenen Steinstusen hinab in den finstern Keller, aus dem ihm ein scharfer Modergeruch entgegenquoll, und gelangte unangesochten in den verrusenen Raum, in dem seine Schritte geisterhaft durch die Stille hallten. Mit Huste der Laterne, welche gespenstische Lichter in das Dunkel wars, entdeckte er bald die gesuchten Bucher, an zwei eiserne Ketten angeschlossen, und dabei einen großen, bequemen Sorgenstuhl.

Unser held, hoch erfreut darüber, es wenigstens, wie es schien, mit höflichen Beiftern zu thun zu haben, die für feine Bequemlichkeit beim Lefen geforgt hatten, fette feine Laterne auf ben Tisch, sich felbst in den Lehnstuhl, blatterte einen Folianten auf und fing an zu lefen. Aber siehe da! Sobald er in bem Stuble faß und zu lefen begann, mar es ihm, als mare er nicht mehr allein, fondern fage in einem unbeimlichen Bauberfreife. Aus den Banden fprühten Licht= und Feuerfunken und hupften, bläulich und dunftig wie Irrlichter aus trübem Sumpfmoor. aaukelnd um ihn herum; ein feltsames Anistern und Anattern, ein Rauschen und Saufen klang in feinen Ohren, wie wenn Raben und andres schwarzes Gevogel ihn umfreiften; gespenftische Augen glotten ihn feltsam verwundert aus allen Eden an, fo daß er vor Beklemmung kaum weiter zu lefen vermochte. Und all ber Sput murbe immer arger und toller, je weiter et in dem alten, verschnörkelten Buche las.

Bas er so las, wußte er nicht; allein er konnte es boch lesen, wenn er es auch nicht verstand. Aber alle die Pergamentblätter schienen sich zu regen und zu bewegen, als schwirrten eine Menge Raben darin herum, und es war ihm, als flöge nach jeder durchlesenen Seite ein schwarzer Bogel aus dem Buche. Dazu kamen eine Menge Todtenvögel und Käuzchen, die schrecklich kreischten und mit den Flügeln schlugen, sich auf den Tisch, auf das Buch, den Lehnsessel und ihm auf die Schultern setzen

und mit glühenden Augen balb ihm in das Gesicht, balb, als ob sie mitlesen wollten, in das gespenstische Buch hineinsahen, so daß dem armen Schneider der Athem ausging und er, in Schweiß gebadet, vor Angst fast zu vergehen drohte.

Da tam ihm in feiner Bedrangniß ein glucklicher, rettenber Gedanke. War ce ihm nicht gewesen, ale sei all das schwarze, Frachzende Gethier aus dem alten Buche durch fein Lefen herausbeschworen worden? Wie? ware es da nicht möglich, dadurch. daß, er alles Belefene rudwärts wieder bis zu Ende durchbuchftabire, die Bogel wieder in das Bauberbuch bineinzubannen? Und mahrlich, es ging! Muhfam buchstabirte er Alles, mas er gelefen hatte, wieder rudwärte bie jur erften Seite, und bei jebem Blatte ward das Flügelschlagen geringer, das Rrachen hörte auf, die gespenstischen Augen verschwanden; es war, als ob er mit jeder Seite einen der Bogel wieder in das Buch hineinläse und ein schwarzes Thier nach dem andern in die unheimlichen Blätter wieder hinein froche. Endlich, als er die lette Seite durchgelesen, waren vierundzwanzig Raben in das Buch hineingeschlüpft und Alles wieder ringsum still und whia wie vorher.

Unfer Schneiberlein aber stieg frohen Muthes wieder die trope hinauf und athmete von Herzen auf, als er wieder an las Licht kam. Bor der Kellerthüre aber traf er fast das ganze dorf in Angst und Sorge um ihn versammelt; denn fast zwölf Stunden war er im Keller gewesen, obgleich es ihm selbst vorkam, als sei es kaum eine gewesen. Als er nun aber seine Abenteuer trählte, da meinten einige der ältesten Leute, er sei dem Ziele ganz nahe gewesen und habe in wenigen Minuten das Zauber-wort sinden müssen, wenn er nur ruhig weiter gelesen hätte. Da ärgerte sich der Schneider sehr, daß er sich durch seine Angst. um Glück und Reichthum gebracht hatte, jedoch zum zweiten

Male wagte er fich nicht wieder in den Gespensterteller, und wenn man ihm alle Schape der Belt bafur geboten hatte.

So liegen fie denn noch immer, die Teufelsbucher, im Reller du Tautenhain, und wer sich nicht fürchtet, der mag hingehen und sich aus ihnen Glück und Reichthum herauslesen.

#### Die tangenden Befen in Tautenhain.

In demselben Hause in Tautenhain, wo das sechste und siebente Buch Mosis im Keller liegen, soll vor langer Zeit der Böse öfters sein Wesen getrieben haben. Als er jedoch einmal lange Richts hatte von sich hören lassen, da glaubten einige junge, vorwißige Mädchen, der Teusel wäre ausgezogen, machten sich scherzend über ihn lustig und verspotteten ihn höhnisch. Der Teusel aber war noch nicht fort, sondern hörte das ganze Gespött und beschloß, sich an den übermüthigen Mädchen zu rächen. Bor der Thüre standen einige alte, große Besen, die ja von jeher das Lieblingsinstrument und Reitpserd des Gottseibeiuns gewesen sind, die huben, als die Mädchen zur Thüre hinaustraten, ganz allein und ohne daß Jemand sie bewegte, zu tanzen an Jählten den erschrockenen Mädchen eine tüchtige Tracht Russen, siehlt der, bis sie schreiend und heulend nach Hause kannen.

#### Der Trageheim in Tautenhain.

Da liegen oben am Ende des Dorfes Tautenhain, nicht weit vom Balde entfernt, dessen erste Tannen sich stolz und grun zum himmel erheben, eine Anzahl häuser, die nennt man bort kande, sowie die ganze Gegend, in der sie siehen, den Tragsn oder, wie das Bolk sagt, den Traxhem. Damit aber hat solgende Bewandtniß:

Die Lage dieser häuser so dicht am Walde war natürlich dazu geschaffen, sich so gegen Abend, wenn es dunkel ward, Bäumchen oder Stämmchen oder etwas Brennholz für den nter, ohne danach zu fragen, wie viel es koste, nach hause holen. Das mögen denn nun wohl in alter, guter Zeit die wohner jener häuser zum Ärger der Forstbeamten gethan d sich kein großes Gewissen daraus gemacht haben, weil ja Bäume noch so viele draußen standen im grünen Walde.

Das Bolk aber, beffen Bit und Spott treffend und beißend wie die stechenden Radeln der Holzlandstannen, nannte bald e ganzen Baldhäuser und die Gegend um sie herum, weil gewissermaßen ihre Bewohner selbst zum heimtragen des olzes aufforderte, "den Tragsheim" oder "Traghem", und der im ist ihnen bis heute geblieben.

#### Der Goldbrunnen bei Tantenbain.

Bei Tautenhain liegt am Walde ein alter, versandeter winnen, der jetzt statt klaren Wassers nur trüben, schmutzigen ihlamm enthält. Früher freilich war es anders. Da war is Wasser des Brunnens silberhell, daß man fast bis auf den rund sehen konnte und die Sage berichtet, daß er slimmernde oldkörner enthalte, von denen manch Glücklicher einige gefunn habe. Daher nannte und nennt man den Brunnen auch it noch den Goldbrunnen. Als der Brunnen noch hell und ar war, da kam jedes Jahr um Johannis ein zerlumpter, elscher Mausefallenhändler, der sich immer um den Goldbrunnen

herum zu schaffen machte und von dem es im Bolke hieß, sei ein reicher Mann aus Italien, der sich in der schlechten Bolkelidung unendlich viel Gold aus dem Brunnen hole und mich nach hause nehme. Darüber war der Förster sehr erzuml und beschloß, den Fremden, wenn er das nächste Mal wiedes käme zur Rede zu stellen und ihm das Goldholen ein salle Mal zu verbieten. Denn er gönnte dem Fremden die Schäff nicht und wollte sie gern für sich selber haben.

So ging er eines Morgens nach dem Goldbrunnen und fah an demfelben eine ichone, weiße hirichtuh weiden. feltene Wild zu erlegen, legte ber Körster an und wollte ebet abdruden, ale fich die Sirfchtuh in einen Menfchen verwandelt in welchem er den welfchen Maufefallenhandler erfannte. De Körster redete den Fremden barsch und gebieterisch an und, all dieser ihm keine Antwort gab, warf er voll Buth ein schwere Holzscheit nach ihm, welches ben Mann so hart an den Rop traf, daß er wie todt zur Erde stürzte. Der Körster aber eilb in Anast und Reue nach Hause; doch auch dort ließ ihn das Bild des Erschlagenen nicht Rube finden; das vergoffene Blu lastete schwer auf seiner Seele, und nicht eber mard es stille in ihm, als bis er beschloß, selbst nach Stalien zu geben, un zu erfahren, ob er wirklich den Fremden durch feinen Bur getödtet habe. Bor dem Dorfe aber nahm ihn eine Bolke auf die ihn wie ein Wirbelwind forttrieb und an den Stufen eine prachtvollen Balaftes in Benedig niederließ. Bahrend fich hier de erschrockene Förster umfah, kam der todtgeglaubte Kremde it prachtigen Rleibern, aber mit verbundener Stirne ihm entgeger und empfing ben Berlegenen freundlich und herzlich. Dann führt er den erstaunten Körster in berrliche Rimmer und suchte ibn & beruhigen, indem er ihm erzählte, daß er feit zwanzig Jahre jeden Sommer lang Gold aus dem Goldbrunnen geholt hab

pt aber nicht wiederkommen werde, weil nun die Quelle auf undert Jahre versiechen musse. Dann bewirthete er seinen Gast rächtig und brachte ihn zulest in ein wundervolles Bett, in welchem ver Förster bald einschließ. Als er erwachte, lag er auf einer zrünen Wiese vor seinem Heimathsdorfe; in seinem Ranzen aber, den er auf dem Rücken trug, sand er viel, viel Gold, das ihm der freundliche Italiener mit gegeben hatte. Der Förster aber zog bald von Tautenhain fort, weil er nicht länger an dem Orte leben mochte, an welchem er beinahe zum Mörder geworden wäre. Der Goldbrunnen aber steht heute noch; Gold aber wird wohl Niemand mehr in ihm sinden. Ob die hundert Jahre noch nicht vorüber oder ob sein Wasser nie wieder strömen wird, wer mag es wissen? Wenn es aber wieder emporsteigen wird aus Nacht und Tiese, dann mag sich Gold aus ihm holen, wer will und so viel sein Herz begehrt; es sei ihm gegönnt von Herzen!

# Der Sinketeich bei Tautenhain.

In der stillen, waldfrischen Gegend des Klingelborn da führte vor Alters, lange vorher, ehe die jezige Chaussee erbaut wurde, eine große, breite Heerstraße mitten durch den dunkeln, grünen Wald hinein in die weite, blaue Welt. Zest aber ist die alte Straße versallen und vereinsamt; der breite Fahrweg ist mit Moos und Rasen dicht überwuchert, das Wasser steht das ganze Jahr in dem seuchten, langen Riedgrase, und an Stelle des früheren, regen Lebens ist jest rings Alles ruhig und still, todtenstill. Dicht am Wege liegen zerstreut einzelne Teiche, trübe, einsamschaurige Gewässer, deren Fluth regungslos und ernst die hohen Tannen am User abspiegelt. Ringsum aber um die Teiche rauscht es und tönt es gar seltsam und unsheimlich; das Schilf erzählt, vom Winde leise hin und her

gewiegt, traurige Geschichten, und Rohr, Teich und Riet stüftern und wispern einander seltsame Dinge zu. Rachts aber, wenn Wald und Schilf so wundertönig rauschen und der Mond sein bleiches Licht über die zauberhafte Rachteinsamkei hinstrahlt, da tauchen seltsame Gestalten aus Ried und Sumpftodtblasse Gesichter heben sich aus den bläulich leuchtenden Weblen und huschen leise über den Teich, und aus dem Wassenherauf klingen wunderbare Klänge, wie Seufzer eines armen, ge quälten Herzens, und ziehen leise dahin durch Wald und Racht.

Den tiefsten und dusterften biefer sumpfigen Baldweiher nennt das Bolt ben Sinkteich ober die Sinke und ergabl von ihm eine ernfte Geschichte: Bor grauen Jahren fuhr einmal auf der alten Baldstraße ein reiches, ftolges Kräulein in vier spänniger Raroffe und mit gablreicher Dienerschaft baber mit Lacher und Spotten. Mitten im Balbe aber trat ber Uebermuthigen eit greifer Bettler in weißen Saaren und zeriffenem Rleide ent gegen und bat das reiche Kräulein um eine kleine Gabe. aber lachte höhnisch auf, ließ ihre Rosse zu schnellerem Jager antreiben, daß fie faft ben flehenden Greis ju Boden riffen und warf bem Armen fatt ber erbetenen Gabe einen harter Riefelstein zu. Da that fich rachend die Erbe auf, der greife Bettler verschwand, Roffe und Wagen fturzten jählinge binal in grausige Tiefe, und der geöffnete Baldboden verschlang bi Prevlerin fammt ihrer gangen Dienerschaft. Dann aber that fich Rluft und Abgrund wieder ju, Moos und Riedgras wuch fen darüber und Sumpf und Waffer sammelten fich in trüben unbeimlichen Lachen.

Rachts aber ift ein gespenstisches Leben in der stillen Gegend, weil dann aus Untiefe und Abgrund das stolze Fraulein, das einstens bort zur Strase versunken ist, wieder auftauch aus Wasser und Tiefe. Roda.

.

.

•

#### Die rodaifde Möbre.

Unno Domini 1450 gefchah es, daß der wohllöbliche Stadtath ber auten Stadt Roda in einen gar heftigen und higigen Streit gerieth mit bem Brobste bes Rloftere Roda wegen bes Bierschenkens. Es mard aber felbiger Streit, gleich ale handle es fich in demfelben um die hochsten Guter der menschlichen Befellichaft und insonderheit des Städtchens Roda, eine geraume Beit lang mit arger Buth und Erbitterung geführt, bis endlich bas bedrängte Rlofter, ale die Burger die Oberhand zu geminnen und die hohe Beiftlichkeit zu besiegen drohten, den Grafen Beinrich von Reuß in feiner hochsten Bedrangniß gegen die ficareiche Stadt zu bulfe rief. Nun maren die Rodaner, wie weiland Solland, fehr in Nöthen und in großer Angst vor dem Kriegevolke des Grafen, welches drohend und siegesmuthig von Bera her anrudte und fich, ju harter Belagerung geruftet, vor die Stadt legte. Die Rodaner aber, nicht gewillt, fich ohne Schwertstreich zu ergeben, beschloffen, die Belagerung muthig und tapfer auszuhalten und Gut und Blut für ihr theures Bier dahin zu geben.

Deshalb verschanzte man sich im Städtlein, so gut es eben in der Gile gehen mochte, und bot seierlichst alle waffen- sähigen Bürger auf zum heiligen Bierkampse. Bei dieser Berschanzung traf man jedoch auf mancherlei Schwierigkeiten und

Uebelftande, weil bas Stadtchen feit vielen Jahren ruhig und in gutem Frieden gelebt und, an nichts Arges bentend, bie Bollwerke des Rrieges hatte verfallen laffen. Go gefchah es benn, daß man das alte Stadtthor, beffen Riegel vom Rahne der Zeit so auffällig benagt mar, daß es sich in völlig un brauchbarem Buftande befand, mit einer machtigen Mobrrub verschließen mußte. Denn bas fah man ichon bamale ju Roba ein, daß es das Erfte bei einer Belagerung fein muffe, ben Reind wenigstens nicht ruhig und wohlgemuth durch bas offene Thor hereinspazieren zu laffen. Doch ber himmel mar Roba's Bürgern nicht gunftig. Wie jene Dreihundert bei Thermoppla, benen die Rodaner damals in vielen Studen zu vergleichen waren, durch ben Berrather Ephialtes zu Grunde gingen, fo fanden auch die mannhaften Rodaner einen treulosen Berrather in ihrer eigenen Stadt, ber all ihre Schlaubeit und ihren gangen heldenmuth durch einen Satanestreich zu Grunde richtete.

Roda's Ephialtes aber war Riemand anders, als ein vor wißiger, schwarzer, medernder Ziegenbock, welcher, getrieben von unseliger Begierde, es wagte, in einer schönen Nacht die arme Röhre, auf welcher damals die Berantwortung lastete, Stadt und Einwohner zu schügen, in roher hinterlist aufzufressen und so das alte Thor dem belagernden Feinde zu öffnen.

Der Graf von Reuß aber ließ sich zur Etnnahme der Stadt, wie sich leicht denken läßt, nicht lange nöthigen; seine siegreichen Schaaren drangen mit Jubelgeschrei zu nachtschlasender Zeit in die entsetzte Stadt, und Roda sank dahin, ein zweites Ilion, von schändlichem Berrathe überwältigt, Roda, das sich sonst nimmermehr lebend ergeben hätte. Doch suchten die tapfern Bürger den Feind klugerweise nicht noch durch Widerstand zu reizen, sondern gaben gutwillig nach, indem sie sich wegen des Bieres einigten und des herrn Grasen heinrich

von Reuß Kriegetosten, wenn auch mit schwerem herzen, bezahlten.

Zur Erinnerung aber an jene Schreckensnacht und die schnöde Unthat des verrätherischen Ziegenbocks nahm man drei Möhren in das rodaische Stadtwappen auf, die sich jedoch im Lause der Zeit in drei stattliche Thürme verwandelten, weil man sich der Großthaten der heldenmüthigen Borsahren nicht allzu gern erinnerte. Noch heute aber wird jeder Rodaner ingrimmig und erbittert, wenn man ihm böswillig die Möhrengeschichte von Anno 1450 in das Gedächtniß ruft oder wohl gar spötztisch fragt, ob denn dieses Jahr der Möhrensamen gut gerathen sei. Das Bolt aber nennt noch immer jedes rodaische Stadtkind zu dessen schweren Aerger "eine rodaische Möhre."

### Der Schmied von Roba.

### Ein Schwank.

Das muß wahr sein und ewig wahr bleiben, lustige und sidele Seelen hat es doch stets im Holzlande und vor Allem zu Roda, dem netten Städtchen, gegeben, und ihre Art wird wohl niemals aussterben, sondern allegeit fortleben und blühen, als eine unwerbriefte, aber ewig anerkannte Abelssamilie "vom fröhlichen Herzen."

Da war denn auch vor langer Zeit, Allen wohl bekannt, zu Roda ein Schmied, ein lustiger und fröhlicher Bruder, wie so leicht nicht wieder Einer den Hammer schwingt und den Blasebalg tritt, eine brave, ehrliche Haut voller übermüthiger Schwänke und toller Streiche. Da er aber lieber im Wirthshause, als in der Kirche war, und lieber mit fröhlichen Genossen beim vollen Becher saß, als des Herrn Pastors salbungs, volle Buspredigten anhörte, so war ihm dieser Letzere wich

sonderlich gewogen, sondern ermahnte ihn oft und ernstlich mit zog gewaltig los gegen seinen gottlosen Lebenswandel. So Ner denn unsern Schmied eines schönen Tages, wie er öfters i thun pslegte, zu sich eitiren, um ihm seine ganze Berworfenh vorzustellen und ihn zu Buße und Umkehr zu bewegen. Bischmied, voll Ehrsurcht gegen den gestrengen Herrn, erschilt auch richtig im schwarzen Bratenrocke und nahm seiner Hod würden ellenlange Straspredigt mit reuiger Miene, wie elzerknirschter Sünder, ruhig hin.

Als der Baftor geendigt, seufzte der Miffethater tief at und entgegnete mit de= und wehmuthiger Geberde: "Ach je Berr Paftor, es foll anders, gewiß, es wird mit mir ander werden, und halb und halb bin ich schon ein viel beffer Mensch geworden. Daran aber ist ein schwerer und bedeutung voller Traum Schuld, der mich in dieser Racht tief erschütte Denken Sie fich, es traumte mir, ich mare gestorben ut begraben und fame nun an das Simmelsthor: um dort Einle Betrus der Pförtner aber, welcher davor ftan zu verlangen. meinte, er fabe es mir gleich an, daß ich auf Erden nicht gt und fromm gelebt habe, und hieß mich meines Weges gebe Ich aber bat und bettelte so fehr, daß er sich endlich entschlo in den himmel zu geben, um fich bei Ihnen, herr Bafto über mein irdisches Leben zu erkundigen. Bald aber kehrte wieder zuruck und erklärte bestimmt: "Mach bich nur fort, ben der Bastor von Roda ist nicht im himmel."

Kaum hatte der bußfertige Sünder also gesprochen, a der fromme Herr dermaßen ergrimmte, daß er sich, seine gro Bürde und seine kleine Gestalt völlig vergaß und den Traun erzähler zur Thüre hinauswersen wollte — ein schwacher Be such freilich, den der riesige Schmied mitleidig belächelte.

Allein Seine Sochwurden beruhigten fich hiermit keine

wegs; wuthentbrannt stürzte er zum Amtmann, zeigte den Frevler und sein Bergehen an und drang auf harte Bestrafung. Daher ward der Schmied abermals eitert, dies Mal zum Herrn Amtmann, um von ihm sein Straserkenntniß zu empfangen. Amtmann und Pastor aber waren zusammen nicht die besten Freunde; vielmehr freute sich der Erstere höchlichst, daß der Schmied den Pastor so beleidigt hatte, und sprach es ganz offen aus, er sei nur froh, daß dem Schmiede nicht auch von ihm geträumt habe. Doch da hatte er sich in diesem bes deutend geirrt.

"Ach, herr Amtmann", erwiderte der Angeklagte, "es thut mir sehr leid, aber es hat mir auch von Ihnen geträumt. Ich kam nämlich, als man mich vom himmel fortgewiesen hatte, zur hölle, wo ich vom Teusel mit Freuden eingelassen wurde. Ich aber machte es mir dort sogleich bequem, fühlte mich sehr wohl und seste mich, da ich von meinem handwerke das Feuer gewohnt din, in einen schönen Lehnsessel, welcher so recht in den Flammen, dicht am höllenpfuhle, stand. Da aber war ich schön angekommen; erdost fuhr der Teusel auf mich zu, riß mich schleunigst aus dem Stuhle und schrie: "Unverschämter Kerl, will er wohl gleich weg von dem Stuhle, der ist für den rodaischen Amtmann!"

Da hatte ber Herr Amtmann auch Etwas weg, und nichts Schlechtes. Aber das Gewitter seines Jornes entlud sich auf den unglücklichen Spahmacher, und vierzehn Tage strenge Haft bei Wasser und Brod belehrten den verstockten Sünder, daß es nicht aut sei, sich mit so großen Herren einen Spaß zu machen.

### Der rodaifche Amtsbefcheib.

Ein lustiges, heiteres Stücklein will ich erzählen, a Trinkern zum Troste und allen durstigen Seelen zu Rus Frommen, das sich in guter, alter Zeit in dem Städtlein R wirklich und wahrhaftig hat zugetragen.

Damals saßen oben auf bem Schloffe zu Roda, wel zugleich bas hochpreisliche Amthaus war und ift, gar gestre Richter in gepuderten Berrücken, mit langen Böpfen und utigen, faltenreichen Mienen, die schlichteten allen Streit Sader weit und breit im ganzen Umkreise und decretirten dictirten, publicirten und recipirten, daß es eine Art hatte die Bauern ringsum die rodaischen Amtsleute nur mit ein Schauer heiliger Ehrsurcht zu nennen wagten.

Da kam einmal ein feltsamer, kurioser Fall vor, der n vor das hohe Amtsgericht gebracht, damit es darüber das Ur nach Fug und Recht und römischem Geset spreche.

Es klagten nämlich die Altmeister der ehrsamen Zimu mannszunft darob, daß in dem jungen Bolke nicht Ehrfu mehr, noch Sitte herrsche und daß insonderheit die Gesetz Bäter von ihm nicht mehr geachtet wurden. Denn es ha der Zunft Jungmeister sich schnöde geweigert, allwie es Jahrhunderten Brauch und herkommen war zu Roda in wohlansehnlichen Zimmermannsgilde, den Altmeistern bei lichen und seierlichen Gelagen die geleerten Becher zu fül Darob ergrimmt, erhuben sie nun schwere Klage und sorde ihr Recht, sorderten strengen, unbeugsamen Rechtsspruch. herren vom Gericht aber legten ihr Antlit in ernste, wurder Falten, vernahmen die sündigen Jungmeister in peinlichen Kot und, als die Berbrecher ihre Schuld reumütsig eingestan

da öffneten sie den Mund und thaten den schweren, seierlichen Spruch: "Einschenken müßt ihr!"

Doch die Jungmeister wehrten sich ihrer Haut und brachten eine nicht minder wichtige Gegenklage solgenden Inhalts
vor: "Ja," sagten sie, "wir wollen wohl einschenken, aber das
können doch die Altmeister unmöglich verlangen, daß wir
einschenken sollen, bevor sie ausgetrunken haben; denn sonst
würden wir bei jedem Mahle nur damit zu thun haben, der
Altmeister Becher zu füllen, während wir selbst dabei das Nachsehen hätten und arg zu kurz kämen. So bitten wir Euch denn,
wohledle und weise Herren, erkennet in hartem Urtheil gegen
die Altmeister und wollet uns unsere Strase in Gnaden erlassen."

Da schauten sich die Herren Rathe und Geheimräthe rathlos an ob solch verwickelter Angelegenheit; doch verloren sie Kopf und Würde nicht in so schwieriger Sache. Obwohl weder im römischen Recht, noch in Kaiser Karoli hochnothpeinlicher Halbegerichtsordnung dieses besonderen Falles gedacht war, erkannten sie doch nach bestem Wissen und Gewissen und thaten den großen, welthistorischen Ausspruch: "Ja, austrinken, austrinken müßt ihr!"

So ward durch weises Edict der Friede zwischen den Meistern der ehrbaren Zimmermannszunft glücklich wiederhergestellt. Der rodaische Amtsbescheid aber ist zur unumstößlichen Weltswahrheit geworden und es gilt nicht nur im ganzen Holzslande, sondern überall, wo fröhliche Brüder bei vollen Bechern sien, seine weise, ewig wahre Mahnung heute so gut, wie in alter Zeit: "Austrinken, austrinken müßt ihr!"

## Der Robold im Pfarrhaufe gu Groben.

Gine unaufgeklarte Geistergeschichte aus bem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts.

Zwischen der alten Musenstadt Jeng und dem Altenburger Waldstädtchen Roda liegt am Ruße ber jedem alten Jenenser wohlbefannten Bolmfe in einer weiten, fruchtbaren Gbene an der Grenzscheide der tablen, feltsamgeformten Berghäupter bes schmucken Saal-Athens von den tannenbewachsenen Thuringer Bergen das freundliche, Berzoglich Altenburgische Pfarrdorf In der alten Rirche des Orts haben seit Jahrhun-Gröben. berten allsonntäglich ehrenfeste Pastoren bem schlichten Landvolfe ber Holzländer das Evangelium gepredigt und als madre Bfarrberrn in dem Pfarrhause daneben nebst Weib und Rind recht Allein nicht ohne harte Anfechtung floß und driftlich gehauft. ihr ftilles Leben dabin. Sput und Blage verbitterten ihnen fattfam ihr friedfertiges Dasein und zwangen sie sogar zulett, auf einige Zeit das alte Bfarrhaus dem rathfelhaften Urheber bes argerlichen Treibens zu überlaffen.

Ja, ein absonderliches Wesen war es, welches die würdigen Pfarrherrn so schändlich qualte; nicht einer jener kleinen Alraunen, Gnomen, Zwerge und andrer Geister und Geisterchen, welche die deutsche Sage kennt und von denen sie hübsche Geschichten zu erzählen weiß, nicht ein Kobold, welcher, gutmüthig von Natur, nur Diejenigen ässt, welche ihn selbst nicht in Frieden lassen, sondern einer der abscheulichsten, niederträchtigsten und ungeberdigsten Kobolde, welche jemals auf Erden ihr Wesen getrieben haben, ein Geist, welcher sich das ebenso merkwürdige, als unangenehme Bergnügen machte, so hartnäckig zu wersen, zu zerbrechen und zu poltern, daß er endlich den armen Pfarrer im eigentlichen Sinne des Worts zu seiner eignen Thüre — hinaus wars.

Die Beschichte von dem Robolde ju Gröben hat unsere Borcen zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderts lange beschäftigt ) tief erregt; manch ehrwürdiges, lange verschollenes Berkenhaupt hat feine Beisheit an Aufklärung der dunklen rfalle vergeblich versucht; mancherlei Bucher find darüber in n schwulstigen Style jener Zeit "ediret und an's Licht gelet" worden, ja sogar heftiger Streit ift über fie entbrannt: er Riemand, auch die Aufgeklartesten und Gelehrteften nicht. ben das Dunkel zu erhellen, das Rathiel zu lofen vermocht. Iches noch heute über jenen seltsamen Begebenheiten undurchnglich schwebt. Run ift lange Gras gewachsen über die :aber, darinnen Streitende und Forschende seit manch liebem hre schlafen: anderthalb Jahrhunderte find über die Ruhe= tten der schwergeplagten Pfarrheren dahingerauscht; dichter taub liegt auf den wenigen noch erhaltenen Eremplaren der ehrten und tieffinnigen Werke über den Qualgeift, und feltn gemahnt es ben Rachkommen, aus den alten vergilbten achern der Jestzeit von den vergeffenen Sorgen und Rathfeln ies vergangenen Jahrhunderts zu erzählen. — —

Schon vom Jahre 1645 an wurde der damalige Pfarrer Gröben, Johannes Rodigast, von selfsamen Erscheinungen g gequält. In Gestalt eines grauen, gespenstischen Mönches lich es des Abends geräuschlos und gesterhaft durch das inkelnde Pfarrhaus, seste sich auf die alte Holzbank vor dem ächtigen Kachelosen in der Studirstube des würdigen Geistshen und war nicht von dort zu vertreiben. Der Pfarrer indte Alles an, den Geist hinwegzuscheuchen; doch weder ein bet, noch manch guter Spruch vermochte ihn zu verbannen. idlich trat er muthig dem Mönche entgegen, legte seine Bosion auf den Tisch und redete ihn an: "Wer bist Du? Wostommst Du und was willst Du von mir? hier halte ich

meine göttliche Berufung, kraft deren mir zugleich dies hau zu eigen gegeben ist. Hast Du ein besseres Recht daran, si beweise es mir! Kannst Du es aber nicht, so weiche von hinnen!" Daraushin erst entwich der gespenstische Mönch.

Der brave Rodigast aber nahm sich diese Erscheinung siehr zu Herzen, daß er vom Jahre 1656 an in eine unheil bare Schwermuth versiel. Zwar gelang es seiner Frau, durd Trost und Zusprache derselben Herr zu werden; allein nach deren Tode gewann die schwerste Metancholie volle Herrschaft über den unglücklichen Mann. Bon jener Zeit an glaubte a sich verlassen von seinem Gott und bösen Mächten überantwortet und in einem Ansalse unseligster Berzweislung legte der Dienes Gottes selbst Hand an sein Leben und machte so im Jahn 1680 den Qualen seines schwer geängstigten Herzens, die er vierundzwanzig Jahre lang geduldig getragen hatte, ein eigen mächtiges Ende.

An seinem Sarge weinte eine zahlreiche Familie, deren haupl Samuel Rodigast war, welcher als hochgeschätzter Rector zu Berlin gestorben ist. Er, der Gröbener Pfarrsohn, hat — vielleicht in Gröben selbst — zum Trost für seinen todtkranken Freund, den Cantor Severus Gastorius zu Iena, das Lied gedichtet: "Was Gott thut, das ist wohlgethan!" Manch tiefgebeugtes Herz hat dies einzige, aber auch einzig schöne Lied det Sohnes jenes unglücklichen Pfarrers ausgerichtet in trüber, verzweiselter Stunde, dies Lied voll echtchristlicher Ergebung, aber zugleich voll selsenstellen Hoffens. —

Doch die Sache follte noch viel schlimmer und seltsamer kommen; der gespenstische Monch, welcher Johannes Rodigast plagte, war nur ein kleines Borspiel zu dem großen Schawspiele, deffen Schauplat die stille Pfarrwohnung zu Gröben werden sollte. Auch die Rachfolger Rodigast's Adam Dimler

welcher dem Spuke fogar eine Kammer überlassen mußte, und Johann Heinrich Stemler plagte und qualte ein seltsames Wesen; den Höhepunkt aber erreichten Plagen und Qualereien unter Jeremias Heinisch, welcher am Ansange des achtzehnten Jahrhunderts zu Gröben Pfarrer war.

Wie fehr die rathselhafte Geschichte die damalige Beit beschäftigte, bas lehrt ichon ber Umftand, daß über Dieselbe bie für den Büchermarkt jener Tage sicher erhebliche Anzahl von drei stattlichen Büchern geschrieben und berausgegeben worden 3wei davon erschienen unter bem Deckmantel ber Anonymitat oder Bseudonymitat und brachten, jedes nach verschiedenen Seiten bin, gablreiche Irrthumer und Uebertreibungen. Bahrend die im Jahre 1719 anonym erschienene: "Kurge Untersuchung von Kobold, von einem nach Engelland reifenden Baffagier" in unbescheidener, frecher Art die ganze Angelegenheit nach der gespenstischen Seite bin übertreibt und außer einer Menge falicher Angaben und Entstellungen der Wahrheit besonders auch die heftigsten Angriffe und Ausfälle gegen den um die Abschaffung der Herenprocesse hochverdienten Christian Thomasius enthält, geht die in Gottfried Bahrlieb's: "deutlicher Borftellung ber Richtigkeit berer vermeinten herereben und des ungegrundeten herenprocesses" beigefügte Untersuchung über den Kobold auf ber anbern Seite zu weit, indem fie die gange Angelegenheit verspottet und verhöhnt und, ohne die feststehenden Thatsachen ju beachten oder ju widerlegen, Alles für Täuschung, Betrug und Aberglauben erklärt. Diesen Schriften gegenüber entschloß fich endlich, von allen Seiten dazu aufgefordert, der in diefer Sache berufenfte Mann, ber geplagte Jeremias Beinisch felbst, die sputhaften Begebenheiten mahr und getreu zu schildern und den übertriebenen Gerüchten darüber, fo wie den Entstellungen ber beiden gedachten Bucher auf Diefe Beife ein Biel zu feten.

Dieses jest höchst selten gewordene und wohl nur no Pfarrarchive zu Gröben und in einigen Bibliotheken, best ber Universitätsbibliothek zu Jena, anzutreffende Werkchen vergilbtes Bändchen von 63 Seiten, welchem die hi zählten Einzelheiten der räthselhaften Geschichte entnommer und welches den bedeutenden und wichtigen Titel führt: Zeugniß Der reinen Wahrheit von den Souder- und wi bahren Würckungen eines insgemein sogenannten Kobolds, Unsichtbahren Wesens in der Pfarr-Wohnung zu Gröben, einem zur Prüsung übergebenen Versuch wie weit in de käntniß dieser Sache zu gelangen? auf inskändiges Begabgestattet Bon des Orts Predigern Jeremias heinsch, Be. March. Jena, Verlegts Joh. Mehers sel. Wittbe. 1723."

Mit breitem Ernfte und im Bollbewußtsein feiner c ftandenen Angft und Plage ergablt und Jeremias Beinif lange Reihe ber Qualereien bes "insgemein fogenannten" bolde, schildert alle die Mittel, die er zur Bertreibung bee holde angewendet hat, vertheidigt fich fest und muthig Die gahlreichen Angriffe, die er um Dieser Begebenheiten 1 hat ertragen muffen, und konfint endlich zu dem nach Meinung allein richtigen Schlusse und zu dem unersch lichen Glauben, daß der Urheber all des qualenden Sd nache fein Andrer gewesen fein konne, ale ein bofer Beif unsichtbares Wefen von der Art, welche man Kobolde spiritus familiares zu nennen pflegt. Lange Beit hat e dauert, ehe der gequälte Pastor sich zu folchem Glauben schließen konnte; mit Sanden und Außen bat er fich gegen Unnahme gesträubt, welche feinem fonft fo aufgeklärten von dem Beren= und Zauberglauben feines Zeitalters freien Beifte machtig widerftrebte; immer und immer hoff eine natürliche Lösung bes Rathsels doch noch finden zu to

Endlich aber, als er eine solche für schlechterdings unmöglich halten mußte, nahm er als einzigen Weg, die Begebenheiten zu erklären, seine lette Zuslucht doch noch zu dem Glauben an einen Geist, der ihm all das Böse angethan habe, stellt sogar ein ganzes System über Geister im Allgemeinen und im Besonderen auf, ergeht sich ein Langes und Breites in den gelehrtesten Untersuchungen über das Wirken der Geister "in Cörper" und über die Art und Weise, wie Geister in wohl verwahrte und verschlossene Gemächer Körper zu bringen vermögen, und verliert sich so in bodenlose Untiesen theologisch-mystischer Speculation, in welche wir ihm bei Leibe nicht zu solgen Lust haben.

Bevor jedoch auch wir irgend ein Urtheil, falle es aus, wie es wolle, abgeben, ja überhaupt abzugeben im Stande sind, stürzen wir uns muthig mitten hinein in Geistersput und Koboldstreiben! Lassen wir uns von dem würdigen, vielgeplagten heinisch noch einmal all sein Leid erzählen und durchleben wir mit ihm noch einmal im Geiste die schweren Bochen arger Quälerei und schlimmer Geisternoth, wie sie härter nicht leicht wieder jemals ein christliches Pfarrhaus heimgesucht hat:

Die ersten Spuren der Plagereien zeigten sich am 17. Juni 1718. Bon diesem Tage an wurde fünf Tage lang bis zum 21. Juni mit Steinen auf das Schindeldach des im Pfarthose steinen, neuerbauten Viehstalles geworfen. Doch waren die Steine, welche geworsen wurden, nicht sehr groß, verursachten auch keinerlei Schaden, wohl aber auf den dürren Dachschindeln einen starken Schall und konnten trot allen Bemühens nicht eher bemerkt werden, als die sie auf das Dach auftrasen. Dieses Wersen geschah nicht zu bestimmter Zeit, jedoch nur am Tage, niemals des Rachts. Früh sing es an und dauerte mit Unterbrechungen die zum Abend hin; am meisten warf es je-

doch ftete bann, wenn viele Reugierige fich um bas Saus ve fammelt hatten.

Obwohl schon damals sich sowohl viele fremde Leute, al auch besonders des Pfarrers Sausgenoffen bierüber fehr e schreckten und sogleich an eine außerordentliche Ursache b Werfens glaubten, blieb dieser doch ruhig und suchte die Leute ! überreden, daß das Unwesen nur von bofen Buben herrubn könne, daß es lächerlich sei, die Ursache davon in etwas Auße gewöhnlichem, wohl gar in Beiftern und Gefpenstern zu fuch und bag ber Thater bes Schabernacks schon bald genug entbe werden wurde. Um Dies zu ermöglichen, wandte der vorurtheil freie Mann nun alle ihm zu Gebote ftehenden Mittel a Besonders achtete er, -sobald das Werfen begann, auf fein G finde, schickte es entweder fammtlich auf bas Keld, schlich ib beimlich nach und beobachtete es, oder versammelte Alle gufar men in feiner Stube. Ale er fo nichte Berdachtiges entbed tonnte, richtete er fein Augenmert auf alle Ginwohner b Dorfes, ja sogar auf alle Fremden, welche in die Rabe b Pfarrhauses tamen, durchsuchte alle Winkel und Gebaude t Pfarrei und um fie herum und ließ von dem daran floßend Gottesacker aus von feinen Leuten Steine über bas Bfarrha weg auf das Stalldach werfen, welche auch wirklich da at trafen, wohin sonst gewöhnlich geworfen wurde. Durch di Wahrnehmung glaubte er nun ichon gewonnenes Spiel haben. Er versteckte sich stundenlang auf dem Kirchhofe u suchte den Thater auf diese Beise zu entdecken. Allein Rid war ringsum zu feben, mahrend zu gleicher Beit doch bef geworfen murde. Dazu tam, daß man die von feinen Leut auf feinen Befehl geworfenen Steine gar mohl über bas Bfa haus herüberkommen sah, während die andern erst bei ihr Auftreffen auf das Dach zu erblicken maren. Als nun b

8 nicht half, streute er unter den Leuten das Gerücht aus, ge übelberüchtigte und verdächtige Familien des Dorfes sollvor Gericht nach Ablegung eines schweren Eides über die gelegenheit vernommen werden und, wenn auch nur das ringste herauskäme, so hätten sie die schwerste Strafe zu errten. Als nun hierauf das Wersen vom 22. Juni dis zum Juli, also fünf volle Wochen lang, gänzlich unterblieb, war muthige Pfarrer hocherfreut und glaubte, daß die Sache nun immer zu Ende sei. Allein er sollte sich bitter getäuscht haben.

Am 29. Juli, einem heißen, schwülen Tage in der Ernte;, war der Pfarrer hinaus auf seine Felder zu den dort
jeitenden Schnittern gegangen, unterhielt sich mit ihnen und,
das Gespräch zufällig auch auf das frühere Werfen im
arrhause kam, rief er in freudigem Stolze aus: "Wie froh
i ich, daß ich mich nicht auch habe überreden lassen, das
malige Steinwersen wäre etwas Außerordentliches gewesen;
nn wie würde ich dann jest ausgelacht werden. Nein, nein!
o dumm nuß man nicht sein! "Als er jedoch von seinem Gange
ch Haus zurück kam, sprangen ihm entsest die Seinigen entzen und theilten ihm mit, daß um drei Uhr — zur selben
tunde, als er mit den Schnittern gesprochen — das Werfen
f das Dach des Biehstalles abermals begonnen habe.

Bon nun an nahm das Werfen ungestört seinen Fortng. Die Steine wurden jest häusiger geworfen und waren
l größer, als früher; doch konnten sie auch jest von Keinem
: zahlreich versammelten Zuschauer eher wahr genommen
rden, als bis sie krachend auf das Dach auftrasen. Trosdem
lt der Pfarrer auch jest noch an seiner alten Ueberzeugung
:, verdoppelte Eiser und Ausmerksamkeit und beobachtete
ablässig alle gerade jest in der Erntezeit auf den Feldern
chästigten Leute jedes Hauses und Geschlechtes, ohne jedoch

das Geringste entdecken zu konnen, was die feltsame Angelegen beit hatte aufbellen konnen.

Immer baufiger und heftiger murde nun am 30. und 31. Juli geworfen. Un letterem Tage, einem bellen, icona Commersonntag, nach bem Nachmittagsgottesbienfte, in welchen der Pfarrer der von Bielen ausgesprengten Meinung, als find Die Seele feines unglücklichen Borgangers Rodigaft nicht bi Grabedruhe und muffe nun auf Erden mandeln und folde Sput erregen, mit Ernft entgegengetreten mar und bestimm erklärt hatte, das Werfen rühre von einem gottlofen und an listigen Menschen her, schaute berfelbe finnend aus dem geof neten Kenfter der Oberftube in den stillen, sonnenbeschienene Bof herab. Da fah er ju feinem Schrecken, wie fich ein Stei aus dem Bflafter des Hofes loelofte, in die Bobe auf bo Dach stieg und dort mit großer Gewalt aufschlug. meldeten ihm die gablreich versammelten Buschauer, daß fie b Steine von verschiedenen Seiten, die meisten wie aus der Dau der Pfarrwohnung herauskommen faben. Obwohl nun schwe 3meifel in der Seele des Pfarrers aufftiegen, fo blieb er bo bei feiner Anficht und fuchte fich zu überreden, daß feine Auge ihn getäuscht hatten und bag ber vom Sofe aufgestiegene Stei nur ein auffliegender Bogel gewefen mare.

Am 1. August ging das Werfen früh an; etliche Stein stiegen aus dem Hofe auf, wo doch vorher keine gelegen hatte und trasen auf das Stalldach; andre dagegen kamen aus d Mauer des Pfarrhauses, ohne daß in ihr ein Riß oder ein Deffnung zu entdecken war; ja einige flogen sogar um die Erder Scheune herum, also in einem solchen Bogen, daß es gegalle Gesetze eines natürlichen Wurfes war. Nun wurde d unerschrockene Pfarrherr zwar wankend in seinem Gemüth doch skellte er sich kühn an den Ort, von besonders gewort

wurde, und rief mit lauter Stimme: "Ber ift bier, ber mich fo beunruhigt? Wer ift's, der da wirft? Antworte! Sag' an, was willst Du haben? Sast Du mehr Recht an diesem Orte. als ich? Beweise es! Dich hat Gott hierher geführt; wer aber hat Dich gesendet? — Da Du nun nicht eine Silbe antworten, noch einiges Recht behaupten kannft, so sollst Du wiffen: 3ch wohne allhier unter dem fichern Schirm Gottes und Du follst weichen, es sei über Lang oder Rurg, wenn Du auch der Teufel selbst bist!" So rief er einige Male; allein es war keine Stimme, noch Antwort zu hören. Dafur aber ward das Werfen immer häufiger, fo daß es fast ichien, als reane es Steine; am meiften aber marf es, wenn der Pfarrer das werfende Wefen herausforderte; ja es schleuderte fogar, wie über die Rectheit des Mannes erboft, einen großen Stein nach ihm, welcher jedoch mitten im Burfe, wie ermattet, vor ihm niederfiel, als dürfe er ihn nicht treffen.

Die Hausgenossen und die Bewohner Gröbens, sowie des Filialdorses Laasdorf hatte panischer Schrecken überfallen; der Bastor selbst aber war noch unerschüttert und hoffte noch immer auf Entdeckung des listigen Urhebers aller Qualereien. —

Bährend bis jest nur auf das Dach des Viehstalles und ohne Schaden, auch nur am Tage, geworfen worden war, sand man am Morgen des 2. Augusts zwei Steine im Borderhause der Pfarrei selbst und schon im Lause des Vormittags desselben Tages wurde bald an die Haus-, bald an die Stubenthüre, theils inwendig, theils auswendig mit großem Krachen geworsen. Steine und Kalkstücken slogen mitten hindurch durch die in der Stube versammelten Hausgenossen und schlugen schallend vor ihren Augen an die Stubenthüre, und zwar besonders an das Schloß derselben im mittleren Felde. Als jedoch dex Isaarer in dieses Feld den Spruch L. Buch Moss, Cap. 3.

Bers 15: "Des Beibes Saamen soll der Schlange den Rezertreten" geschrieben hatte, warf es nicht ein einziges Mal met dorthin, sondern nur noch an die andern Felder der Thu Besonders aber warf es, wenn der Tisch zum Essen zubereit wurde oder der Pfarrer sich mit seinen Hausgenossen zum Esseschiedt hatte. Nachts hörte das Wersen auf, aber früh, soba der Tag graute, begann es wieder. Dabei waren Steine un Kalkstücke, welche geworsen wurden, von der Art, als wären an einem andern Orte des Hauses ausgebrochen; auch war sie ganz trocken, obwohl es während der Zeit, wo sie geworf wurden, oft heftig regnete. Dazu warf es jest oft an di Orten zugleich in allen Theilen des Hauses.

Unter gleichen Beunruhigungen ging der 3. August w über. Der geplagte Beinisch, welcher zu seiner und seiner fe verzweiselten Leute Ermuthigung Morgens und Abende Betfttt den eingerichtet hatte, versuchte Alles, um dem Befen Gi halt zu thun; er hatte an die Stellen, mo Kalt und Stei ausgebrochen maren, ben Spruch I. Joh. Cap. 3; Bere 8 ; fcbrieben: "Dazu ift erschienen ber Sohn Gottes. baß er ! Werke des Teufels gerftore" und oft das werfende Befen, be ftete ohne Erfolg, jur Antwort herausgefordert. Statt beff fand er den angeschriebenen Spruch bald bis auf die Bort "Berke des Teufels" ausgekratt. Nun stellte er fich, weil ih von vielen Seiten gefagt wurde, der Thater fei ein unfichtbai Menfch, Stunden lang mit einem Stocke in ber Sand an be Orte auf, wo immer Ralf berausgebrochen murbe, in ber 2 ficht, sobald Dies wieder geschehe, kräftig zuzuschlagen und so b Unfichtbaren zu treffen. Allein vergeblich! Go lange er fche aufmerkte, geschah Richts; sobald er sich aber auch nur ein Augenblid umfah, war wieder Ralt herausgebrochen.

In diefer feiner Berzweiflung und Roth fah denn Jeremi

isch keinen andern Ausweg, als den Rath gelehrter Manner den Sput einzuholen. In der Morgenfrühe des 4. Augusts zie er sich daher auf, befahl Beib und Kind, Haus und dem obersten Hausvater und wanderte rüftig gen Iena, nders um sich bei dem dortigen, hochberühmten Professor der Mogie, Dr. Johann Franz Buddeus, zu befragen.

Bahrend seiner Abwesenheit aber tobte und marf es dat auf folch ungeberdige Beife, ale ware der Berfende arg tert über bas Benehmen des Sausherrn. Es gertrummerte Kensterscheiben in der untern Stube und warf zugleich auf heftigste auf das Stalldach und im Bfarrhause. heimkehrende Bfarrer dies Treiben fah, ftellte er einen Sau-Leute in der Stube, den andern im Sofe der Stube gegen-: auf und hieß Beide genau Dbacht auf die Kenster der ibe haben; er felbst aber ging unabläffig von dem einen andern Theile. Aber Reiner von Allen murde den gerumernden Stein früher gewahr, als bis er frachend durch Fenster brach. Trat nun Jemand gang nahe an das Fenster in, so zerschmetterten zwar die Steine die Scheibe, fielen aber, ermudet und gurudgehalten, nabe beim Kenfter nieder. t man jedoch weit vom Kenster zurud, so flogen sie noch : in die Stube hinein. Ebenso mar es mit den von der ibe aus in den hof geworfenen Steinen. Auch marf es mit m großen Stud Gifen, welches ichon lange von dem Beite der Uhr in der Unterstube weggekommen war, und ant nd marf ce fogar ein machtigee Ralfftud unter die jur Betde versammelten Sausgenoffen.

Auch jest verlor der unerschrockene Pfarrer noch nicht den th. Als das Fensterzerbrechen am heftigsten war, breitete ich über das Fenster aus und hieß es in Teufels Namen ihn zuschmeißen, wenn es so viel Gewalt dazu hätte. Er ftunde hier in seines Jesus Namen, der ihn von aller Ma des Satans erlöset habe, und wisse: Dieser werde ihn du seine Allkraft mächtiglich schüßen und zu rechter Zeit errett Während er so sprach und dem Bersenden seine Narrheit u Machtlosigseit vorhielt, geschah kein Burf; sobald er aber at nur einen Schritt zurücktrat, ging das Scheibenzerbrechen lust wieder an. Dazu lief der Pastor überall im Hause umh schmiß die geworsenen Steine wieder zurück nach dem Orte zwoher sie gekommen waren, sank an den Stellen, wo besondt stark geworsen wurde, auf die Kniee nieder, hieß das Bes nochmals auf ihn wersen und bat Gott inbrünstig um Leiung von der schweren Versuchung.

In der Nacht vom 4. auf den 5. August, früh in t dritten Morgenstunde, wurde die Pfarrerin ganz unvermutl und glücklich von einem Sohne entbunden. Diesen ließ t Bastor noch am Nachmittage desselben Tages, und zwar an de nämlichen Orte tausen, an welchem der letzte Wurf mit de schweren Eisenstücke geschehen war. Hierauf geschah sowohl e diesem Tage, als auch an den drei daraufsolgenden Tagen wed in, noch außer dem Hause nicht ein einziger Wurf, so daß t geplagte Pfarrer sich schon für immer von dem Plagegeiste l freit glaubte.

Allein bereits am 9. August fing das Werfen von Rewan, wenn auch geringer, als früher, und warf mit kurz Unterbrechungen von diesem Tage an bis zum 22. August bo mehr, bald weniger. Da nun aber das Unwesen gar ni enden zu wollen schien, fühlte sich der Bastor gedrungen, letzterem Tage sowohl an einige gelehrte Männer in Gotl Jena und Roda, als auch besonders an seine oberste Behör das Consistorium zu Altenburg, über das Treiben Bericht erstatten. Während er aber in seiner Studirstube diese Schreit

faßte, tobte und wuthete es im untern Hause bermaßen, als iste der Bersende um sein Borhaben und wolle dasselbe zu chindern suchen.

Nunmehr trat die ganze Angelegenheit in ein neues, weit langenehmeres Stadium. Bis jest hatte bas Werfen wenig= ne nur des Tages über gedauert und die Bewohner ber arrei doch des Nachts nicht beunruhigt. Bom 23. August : aber ließ es ihnen auch in der Nacht keine Ruhe, marf it Bleistuden umber und mit Ralf auf Die Schlafenden und iste wie mit Klauen an allen Schränken und Thuren. Rueich aber begann vom 24. August an ein beispielloses Berechen von Töpfen und Schuffeln; es nahm ber Biehmagd im Aufwaschen einen Topf unter ben Sanden weg, rif ein 1 Baschgewölbe angebundenes Sackhen voll Quarttafe berab id streute diesen, obwohl die aus jenem Gewölbe in's orderhaus führende Thur fest verschlossen mar, dennoch in sterem umber. In dem ausgestreuten Rafe aber mar wie it Sundepfoten herumgeschaert. Nachte aber fratte es an n Thuren, warf ohne Unterlaß und schlug mit folder Bealt an die verschloffene Stubenthure, daß diese krachend von m Schlage aufsprang.

Im Laufe des 25. Augusts ging das Zerbrechen von Gesen munter fort. So wurde vor Aller Augen ein irdenes faschbecken auf das Steinpflaster geworfen. Da es aber nicht nz zerbrach, nahm es das Kindermädchen und setzte es wieder seinen Ort mit den Worten: "Wir wollen doch sehen, ob es noch einmal nehmen wird" und sogleich wurde der herben wieder herabgestürzt, daß er in kleine Stücke zertrümste. Neue Töpse wurden aus der im oberen Stocke besinds jen Küche hervorgeholt, ohne daß Jemand die Küchenthüre nen hörte, und im Unterhause vor den Augen des Gesindes

gerworfen, ohne daß auch nur einmal der Werfende zu feben gewesen mare, und ebenso wurde aus dem verriegelten Speiso schrante ein Napf mit Quarktase hervorgeholt, der Rase vergettelt und der Napf auf die Erde geworfen.

Da war das Mag der Blagen dem fast verzweifelte Bfarrer übervoll und feine Geduld ging völlig zu Ende. Sein Hausgefinde mar verzagt und auf's Meußerste entmuthigt, so baf Manche schon sich weigerten in dem verrufenen Saufe zu bleiben, Undere sogar auf heimliche Flucht sannen; sein ganzes Sausgerath war nicht mehr vor dem zerftorenden Befen ficher, ja Bieles bevon war fogar ichon zerbrochen und zertrummert; Tag und Racht hatte er mehrere Monate lang keine Ruhe gehabt und feint frante Frau und fein neugeborenes Rind welften ihm fichtlich: immer mehr dabin. Dabei mar fein innerftes Gemuth Wie jum Grunde erschüttert und von Zweifeln und Bedanten co. füllt, und drohend flieg aus alter Beit die Gestalt feines un aludlichen Borgangere, bas bleiche, entstellte Antlik Johanne Rodigafts, vor feiner bangen Seele auf, ihm ein gleiches Schid fal und gleiches Elend verheißend. Dazu fam noch, daß die von ihm befragten Belehrten ihm hinfichtlich feines Berhaltens die entgegengesetten Rathschläge ertheilt hatten, indem die Ginen meinten, er folle dem Teufel nicht im Geringsten weichen, fow. dern unverrückt aushalten, die Andern dagegen der Anfickt. waren, er konne mit gutem Gewiffen die Wohnung verlaffen, da die Plage keine personliche, sondern nur eine örtliche fei. Da nun überdies ein tüchtiger Arzt in Roda von dem längern Berbleiben der Frau und des Kindes in dem beunrubiaten Saufe das Schlimmfte für Beider Leben befürchtete, fo entichlof sich der Pastor kur; und brachte noch im Laufe des 25. Augusts Weib und Kind und einen Theil feines zerbrechlichften und toftbarften hausgerathes in eine andere Bohnung, mas gmar

Anfangs durch heftiges Werfen zu verhindern gesucht, dann aber ruhig zugelassen wurde. Jeremias Heinisch felbst aber blieb mit einer Anzahl Wächtern aus Gröben und Laasdorf in dem Sputhause zurück.

Rach dieser theilweisen Sausräumung marf es am 26, und 27. August ruhig weiter, riß im Reller die auf die Spundlocher ber Bierfaffer geschlagenen Studden "Leimen" herunter und warf fie überall umher, fo daß das Bier verbarb. Ebenfo warf es in die im Keller befindliche Milch allerlei Unrath, so daß auch die Borräthe an Bier und Milch fortgeschafft werden mußten. Go ging es vom 28. bis jum 31. August ununter-Am 1. September wurde bas Werfen immer brochen fort. beftiger und am 2. September warf es Tag und Nacht besonders an die Schlaguhr des Pfarrers, so daß er auch diese fortbringen laffen mußte. Am 3. September ließ der Pfarrer durch feine Magde die febr verunreinigten Stuben und bas baus von den dort liegenden Steinen und Ralkstücken faubern. Bahrend diefer Zeit aber tobte es gang greulich und warf fo geschwind und mit foldem Krachen Stude von Gifen und Steine nach den tehrenden Dienstboten, daß diese erft dann und nur fo lange ihr Wert zu thun vermochten, als der Baftor fich über die Kenster breitete, in deren Rahe die Mägde gerade arbeiteten. Sobald er aber jurudtrat, murbe wieder besto heftiger geworfen und zwar beschrieben die Steine in dem Burfe folch merkwürdige Bogen und Binkel, wie es einem menschlichen Steinwurfe nicht möglich war. Aurz nach geschehener Reinigung jeboch warf es häufiger und ftarter, ale jemale vorher, wie ale wolle ber Werfende eine folche Sauberung durchaus nicht leiden. So ging es am 4., 5. und 6. September weiter; doch marf es jett oftere ber Abmechselung balber mit Suhnereiern, Begefteinen und dem im Sofe liegenden Plachse. Am 7. September

wirthschaftete es so toll in der Speisekammer und zerbrach dort so viele Gläser, daß auch diese ausgeräumt werden mußte, wobei sogar aus dem zugedeckten Korbe, in welchem die sortzuschaffenden Sachen verpackt waren, einige Gegenstände herausgenommen und zu Boden geworsen wurden. Um Mittag trieb es allerlei Unfug im Kuhstalle und am Rachmittag, als wegen der herbstlichen Kühle in der Unterstube Feuer angemacht worden war, warf es mit glühenden, aus dem Ofen genommenen Backteinen und mit glühenden Kohlen durch das Fenster in den Hos, so daß das Feuer schleunigst mußte ausgegossen werden. Nun trieb es auf diese Weise weiter den ganzen Tag sein Wesen.

Endlich, am 8. September fchlug bem armen Pfarrer und feinem beimgefuchten Saufe die langerfehnte Erlöfungeftunde. Nur einmal noch warf es an diesem Tage nach einem ber Bachter bin; dann ward es ruhig und ftill, ftill für immer. Berschwunden auf Rimmerwiederkehr war der tudische Robold. vorbei alle Qualereien und Plagen! Roch einige Zeit wartete der vielgeplagte Pfarrherr; ale fich aber das Werfen nicht wiederholte, ließ er bald feine ausgeräumte Sabe wieder in feine frühere Wohnung schaffen und zog selbst kurze Zeit barauf mit Beib und Rind wieder ein in das alte Bfarrhaus. Das aber lag nun wieder ruhig da in Sommersonnenschein und Winterschnee; auf dem weiten Sofe spielten wieder, wie porber, luftig die Rinder; die vertriebenen Schwalben fehrten munter jurud ju ihren kleinen Restern unter bem Sausdache und leift ftrich ber Bind burch die duftengen Fliederbufche auf dem Rirch hofe herüber über die alte Pfarrei, in welcher nach langer Unruhe endlich wieder Frieden mar, Frieden im Saufe und in den Bergen. Riemals aber ift ber bofe Robold wieder verspurt mor ben, obwohl nicht blos Jeremias Beinisch, sondern nach ihm noch manch anderer Pfarrer in bem alten Pfarrhause gelebt und gehaust hat, bis erst im Jahre 1835 ein neues erbaut wurde. —

Außer den schweren Qualereien, welche ihm der werfende Robold verursachte, plagte den armen heinisch fast ebenso ara die grenzenlose Reugierde Derer, welche von Nah und Kern berbeiftromten, um das sonderbare Treiben fich anzuschauen und bann übertriebene Erzählungen bavon in die Welt zu senden, und die Behauptungen und Rathschläge der zahlreichen Unberufenen, welche auf eigene Kaust- und jeder mit besondern Mitteln ben Unhold zu verscheuchen suchten. Der eine Theil diefer Teufelevertreiber bestand aus abergläubischen Leuten, die ohne Wiffen und Billen des Bfarrers das gange Pfarrhaus mit Spruchen und Formeln bemalten ober fich gange Tage lang in bem Sofe der Bfarrei aufstellten und fo lange aus vollem Salfe Bannbruche hersagten, bis fie entweder sich heiser geschrieen hatten oder vom Bfarrer binausgeworfen wurden. Der andre Theil. über welchen sich Jeremias Beinisch ebenso bart beklagt, waren ungläubige und leichtsinnige Batrone, welche, obwohl sie bie flaren Birtungen bes Werfenden vor Augen hatten, doch von vorn berein Alles verhöhnten und verläfterten. Bu biefer Art rechnet er, wohl nicht mit Unrecht, auch eine Angahl Studenten, welche gestiefelt und gespornt, febergeschmudte Barette auf ben unruhigen Röpfen und machtige Raufdegen an ben Seiten, von Jena gezogen kamen und Einlag in das Sputhaus nicht sonderlich höflich begehrten. Als ihnen ihr Ansuchen gemährt murbe, brangen fie mit vielem Geschrei in baffelbe ein, gogen ihre Degen, ftorten damit in die Feuereffe und forderten unter gewaltigem Toben und Larmen den bofen Beift dringend auf, fich von dannen zu heben. Der aber kehrte fich wenig an diese Aufforderung, sondern warf statt der Antwort an einen an der Treppe bes Unterhauses ftehenden Bacttrog einen tüchtigen Stein

mit foldem Krachen und in der Art, daß er unmöglich so hatte von einem Menschen geworsen werden können. Da entsiel den tapfern Musensöhnen ihr heldenmuth und kleinlaut zogen sie wieder zuruck gen Jena, unglücklicher, als jene hallenser Studenten, denen es im Jahre 1701 und 1704 gelang, einen unweit halle in Schiebzig und Dieminz hausenden Kobold zu vertreiben.

So fteben wir benn am Ende unferer ebenfo glaubmurdigen, als unglaublichen Geschichte, und Richts bleibt uns noch übrig; ale die geringe Rleinigkeit: die Lofung des Rathfels. 3mar auch hierauf giebt uns Jeremias Beinisch eine lange und tiefgelehrte Antwort. Bofe Leute, fo urtheilt er, find's nicht gemefen, benn somohl sein Befinde, als auch die Leute aus bem Dorfe, ja sogar alle Fremden, die fich der Bfarrei näherten, habe er genau beobachtet und auch nicht das geringste Bewächtige entdeden konnen, mas ebenso vergeblich auch von den Berichten und anderen Leuten versucht sei. Gin Mensch konne überhaupt nicht die Urfache des Werfens gewesen fein, weil es ja oft an mehreren Orten zugleich geworfen habe, aber wohl auch nicht mehrere Menschen zusammen, weil oft die Burfe so gegen alle Naturgesetze gewesen maren, daß Menschenhande nicht fo batten werfen konnen. War's also vielleicht ein unfichtbarer Mensch?. Doch nein! Daran fann ber Bfarrherr nicht glauben, bag ein Mensch sich unsichtbar machen und so seine Mitmenschen bann qualen konne. Der hat nur die erhiste und überreigte Bhantafie bes Baftore ihm einen Streich gespielt? Unmbalich; benn hundert andre, unparteiische Menschen haben ja Alles ebenfalls gesehen. Ober war es vielleicht ein "mechanismus naturae", hat die Natur felbst durch eine ihrer geheimen, unerflärten Rrafte die Steine geschleudert und Topfe und Schuffeln von ihren Bretern herabgeworfen? Auch diese Frage beantwortet

der Pfarrer mit einem entschiedenen Rein, und so kommt derselbe nach manchem Für und Wider auf den Schluß und Glauben, die Quälereien seien die Offenbarungen eines verborgenen Gottes gewesen, ihre Ursache aber ein Geist und zwar ein böser Geist, einer von jener schlimmen Sorte, welche man Kobolde oder spiritus familiares zu nennen pslegt, und in langer Erörterung sucht er äußerst gelehrt seine Ueberzeugung zu begründen und — zu beweisen.

Berargen können wir dem geplagten Paftor von 1718 feine Ueberzeugung nicht; aber ihr beistimmen noch viel weniger.

Doch selbst wenn wir von dem vernünftigen Standpunkte ausgehen, daß sich bei gehöriger Umsicht und Sorgsalt die ganze seltsame Angelegenheit natürlich hätte auslösen und erklären lassen müssen, drängen sich uns doch manche unlösbaren Fragen auf. War Einer der Dienstdoten des Pfarrers, war ein Einwohner des Dorfs oder ein Fremder Ursache der Plagen? Oder waren es Mehrere zusammen, welche vereint den Unsug verübten? Und, wenn sie es waren, wie war es ihnen möglich, so lange Zeit troß der Bemühungen des Pfarrers, der Gerichte und vieler andern Leute unentdeckt zu bleiben und so viele Menschen Moenate lang zu täuschen und zu ängstigen?

Wir wagen, wir vermögen es nicht, eine Antwort hierauf zu geben. Alle die Fragen werden nie gelöst, all der Streit darsüber wohl nie geschlichtet werden. Denn seitdem sich die Augen zuthaten, welche das seltsame Treiben leibhaftig geschaut haben, ist das Dunkel der Angelegenheit undurchdringbar geworden und die Röglichkeit, das geheimnisvolle Räthsel zu lösen, ist mit dem Geschlechte, welches jene Quälereien zu bestehen hatte, für uns wohl auf immer zu Grabe gegangen.

# Die Rofen auf bem Birnbanme ju Bleifelb.

Bor Alters lag zwischen Schleifreisen und Bobect im stillen Balbesgrün ein großes, stattliches Dorf, bas hieß Bleifeld. Jeht aber ist Richts mehr zu sehen; denn es ist längst in Kampf und Streit untergegangen. Still ist es geworden an dem Orte, wo es gestanden; Moos und Haide haben die wenigen alten Trümmer verhüllend umschlungen, und nur Benige kennen noch den Namen des vergessenen und versunkenen Dorfes.

Dort wohnte einst ein fteinreicher Bauer, ber batte einen einzigen Gohn, einen jungen, braven Burfchen, ber bem Alten eine rechte Freude mar. Als nun ber Bauer immer alter murbe und nicht mehr wirthschaften konnte, wie in feinen jungen Jahren, fehnte er fich nach einem ruhigen Alter und munfchte, baß fein Sohn fich verheirathen und bas fcone But, bas fein eigen mar, übernehmen follte. Aber feines Sohnes Frau follte ein reiches Madchen sein, bas ihm viel Gelb und Gut und Meder gubrachte und feinen Reichthum noch vermehrte; benn bes Alten Berg hing machtig am Gelbe. Sein Sohn jedoch batte fich beimlich ein ichones, braves, aber blutarmes Dabchen, Die einzige Tochter einer armen Tagelöhnerswittme aus einem Rachbarborfe, jum Beibe ertoren und, obwohl er feines Batere Blane fannte, wollte er fie doch beimführen trot ihrer Armuth und feines Reichthums; denn er liebte fie fo innig, bag er für fie fein Gelb und Gut gern dahingegeben batte.

Als nun der alte Bauersmann eines schönen Feierabends seine Plane dem Sohne vortrug, dieser aber hartnäckig zu heirathen sich verweigerte, ohne jedoch hierfür einen Grund vorbringen zu können, forschte der Alte heimlich im Dorfe umber und erfuhr gar bald von der Liebe seines Sohnes zu dem armen Mädchen und nicht lange darauf von geschäftigen Zungen auch den

Ort, an welchem allabendlich die Liebenden fich zu treffen pflegten. Da gerieth der Alte in furchtbaren Born und schwur, der Sache bald ein Ende machen zu wollen. An einem der nachsten Abende versteckte er sich in der Rabe des Ortes jener gartlichen Busammenfünfte und traf richtig das höchlichst erschrockene Liebespaar. Wüthend vor Born verschwor er sich hoch und theuer, daß er lieber seinen Sohn verstoßen, als in deffen Berheirathung mit der Betteldirne willigen werde und daß das arme Mädchen nicht eher feine Schwiegertochter werden folle, als bis auf dem Birnbaume, unter welchem fie ftanden, ftatt Birnen Rofen machfen wurden. Dbwohl nun die Liebenden wegen diefer Drohung völlig verzagten und der Alte gang ficher zu fein glaubte, daß er nie in diese Seirath zu willigen brauchte, so erbarmte ihrer fich doch der himmel, der jedem echten und treuen Liebespaare, das fich so recht von Herzen lieb hat, nun einmal gang absonderlich gnädig und zugethan ift. Denn fiehe, mas Riemand für möglich gehalten, geschah. Als der helle Frühling wieder \* in die stillen Baldgrunde frohlich feinen Ginzug hielt, da erblübten gang fruh im Jahr, als noch Alles öde und traurig lag, auf dem Birnbaume, der all die heißen Schwure und Ruffe ber Liebenden angehört hatte, zwei munderschöne Rofen, bie waren außen weiß wie frischgefallner Schnee, inwendig aber purpurroth wie brennende Liebe. Als der alte Bauersmann Dies fah, schlug ihm fein Berg und fein Gewiffen regte fich. Er widerfeste fich nicht langer; denn es tam ihm doch in's Berg, daß eine Liebe, die aus einem alten Birnbaume fo schone, duftige Rosen bervorzaubern konnte, doch eine echte Liebe fei, die Probe halte und die feines Batere Drohungen brechen und auslöschen konne. Go gab er denn feine Ginwilligung zur hochzeit, die bald darauf mit allem Glanze gefeiert wurde, und weder er, noch sein Sohn hatten Die Heirald ju bereuen; benn das arme Mädchen ward die treueste A des Alten und die bravste und beste Frau weitaus im Lande.

### Fröhlichen Biederfunft.

3wischen Roba und Summelshain liegt in einem von flaren Bachen durchfloffenen Balbthale am Ende bes Wolferedorf das Jagbichloß Fröhlichen Wiederkunft. Bor Beit war der Thalgrund noch viel dunkler und duftr auch an ber Stelle, wo jest, von gahlreichen Teichen u bas schöne Schloß fich erhebt, da ftanden nur hohe und wuche nur grunes, weiches Moos. Erft fpater mu Jagdichloß Wolfersdorf erbaut und den schönen, freu Ramen: Fröhlichen Biederkunft erhielt es erft feit den 1552. Am 23. September Diefes Jahres nämlich traf grunen, schattigen Wald ber eble Rurfürst Johann & ben man ben Großmuthigen nennt, als er nach für seinen theuern Glauben erbulbeten Gefangenschaft frei heimziehen durfte in fein liebes Sachsenland, que schwerer Trennungszeit mit den Seinen wieder guf Belch ein Wieberschen war das nach so viel Roth u und Gefahr! Wie raufchten die alten, knorrigen Bau Beimathlandes dem edlen Kurften fo freudig ihr Will zu! Wie raunte und platscherte der klare Waldbach ben geprüften fo beimlich ein frobliches: Sei gegrüft! er Wie warf die milbe Berbstsonne so goldighelle Strahlen von feinem Beh gebeugte Gestalt bes Dulderfürsten. 1 gebe fie gern ihren iconften Burbur, bas Bild einer Wiedervereinigung ju beleuchten! Bon Diefem freudig sammentreffen aber führt das Schloß den Ramen: Fröhlichen Biederkunft.

### Bei ben fieben Giden bei Menfebach.

In engem Waldthale liegt umrahmt von herrlichen Buchenwalbern einsam und versteckt bas Dorf Meusebach, abseits von ber Landstraße, mit der es durch einen schmalen Baldweg verbunden ift. So weit ab allem garm und Bertehr und fo ftill verstedt liegt das fleine Dorf, daß die Alles verheerenden und überschwemmenden Beerzüge der Frangosen Anno Seche diesen verkedten Erdenwinkel nicht aufzufinden vermochten. Doch auch bie Lift der schlauen Meusebacher schütte das Dorfchen, fast mehr noch, als die versteckte Lage desselben, vor dem Besuche der Frangmanner. Durch gefällte Baume und fünftlich errichtete. fcheinbare Dicichte machten fie ben ohnehin nicht fehr kenntlichen Baldweg zu dem Dorfe völlig unsichtbar und entgingen fo den nicht fehr angenehmen Durchzügen der Rothhofen. ein einziger Kranzmann war kluger, ale die Meusebacher. burchschaute ihren funftlichen Bau mit Rennerblick und witterte bas ftille Dörfchen aus. Allein die Bauern schlugen den un= verhofften, überschlauen Gast sofort auf's Saupt, begruben ihn eilig fammt feinem Geheimnisse, bas er fo fein ergrundet hatte. und festen mitleidig bem fremden Manne fern der Beimath auf sein vergeffenes Grab ein fteinernes Rreug, welches noch heute bem Borübergehenden von dem gallischen Borwise erzählt.

Das Dorf Meusebach selbst aber lag vor alter Zeit nicht an der Stelle, wo es heutzutage steht. Wohl über eine Biertelstunde davon lag es in der einsamen Haide, auf der sich noch jetzt die versunkenen Trümmer von Gebäuden und Brunnen vorfinden.

In alter, uralter Zeit nämlich jagte eines Tages ein mächtiger Graf einen stattlichen hirsch und trieb ihn vor fi her bis in das Dorf. Das gehetzte Thier suchte endlich in det offen ftebenden Butte eines frommen Ginfiedlers, welcher fein stille Klaufe "bei den sieben Eichen," einem noch heute unte diesem Ramen befannten Baldorte, aufgeschlagen batte, Schul vor feinen drangenden Berfolgern. Diese aber achteten nicht ber flehenden Bitte bes alten Mannes, bas arme Thier, ba fich vertrauensvoll zu ihm geflüchtet hatte, zu schonen. leidelos trieben sie den Sirfch heraus und erlegten ihn. ergrimmte der alte Ginfiedler über die hartherzigen Jager und fbrach einen schweren Fluch über fie und ihr Dorf, daß es von der Erde verschwinden und nicht eher wieder an das Tages licht tommen folle, bis die Thiere Des Balbes feine Spuren wieder auffinden murden.

Der Fluch des Alten aber erfüllte sich; das Dorf versschwand, und erst nach langen Jahren wühlten wilde Schweinst die Glocken der versunkenen Dorftapelle wieder auf. Röhler, die im Balde ihre Meiler hatten, sanden sie dann und schenkeiten sie der Kirche zu Tröbnis, welche noch jest eine Glocke bestist, deren Inschrift berichtet, daß sie durch Schweine dem Tagesstlichte wiedergegeben sei. Die dankbare Kirche aber belohnte die: Köhler so reichlich, daß sie durch Erbauung fester hauser anstatt ihrer frühern beweglichen hütten die ersten Ansange des heutigen Dorfes Meusebach begründeten.

# Der Sperlingsbann zu Menfebach.

Seit Menschengebenken und weit barüber hinaus ift in bem Dorfe Meusebach kein einziger Sperling gesehen worden.

ner dieser ringsum in Städten und Dörfern so zahlreich breiteten Bögel baut dort sein Rest, noch nistet er dort, wenn n ihn dahin gebracht hat. Es ist, als wenn das Geschlecht Spaten einen unüberwindlichen Widerwillen gegen das alddorf und seine Umgebungen hätte, als triebe die kleinen schöpfe eine geheime, unergründbare Macht, das Gebiet des ress ängstlich zu vermeiden. Denn ein Meusebacher würde i nicht mehr wundern, wenn ein buntgesiederter, kreischender wagei über das Dorf hinstöge, als wenn ein muntrer Spergein "Schuck" schuck" plöglich vor einer Scheuer hören se. Das aber soll also zugegangen sein:

In Meufebach wohnte einmal ein Schulze, der hieß Leonrb und hatte einen Gohn, welcher zuerft das alte Berkommen achtete und, ftatt dabeim zu bleiben im kleinen Dorfe bei ter und Mutter, auf und davon ging in die ferne, weite Lange nun mußte fein Mensch im Dorfe Etwas von - Schulzen Sohn und Niemand fummerte fich um den Kortjangenen, noch grämte fich Jemand fehr um fein Scheiben d Ausbleiben. Rur feine Eltern und Geschwifter bachten nchmal an ihn und sprachen wohl auch bes Sommerabends : der Sausthure auf der Bant oder an langen Winterabenden ber warmen Stube von bem fernen Sohne und Bruder. nach langen, langen Jahren kam er wieder beim und war im wieder zu erkennen, so sonnenverbrannt und verändert war und fo wild fah er aus. Aber reich mar er geworden, unerflich reich und war weit in der Welt herumgekommen. Nun f es fich aber gerade, daß am Tage darauf, nachdem er heim= ihrt mar, Die Bochzeit feiner jungsten Schwester mit einem hen Burschen aus dem Dorfe gefeiert wurde. Der reiche uber ichentte ber Braut zu biefem Refte ein fleines Raftchen, welchem, als es geöffnet murbe, zwei kleine Bogel zwitschernd

herausstogen, welche er Sperlinge nannte und an denen minur seine Schwester, sondern das ganze Dorf seine Freude hal

Allein nicht viele Jahre vergingen, ale bie Sperlinge 1 in erschreckender Beise gemehrt hatten, und mit jedem 3d wuche die Anzahl der Bögel immer mehr und mehr, so mas die Bauern gefäet hatten, die Sperlinge wegfraßen Relber. Baume und Wiefen bermaßen verheerten, daß die Band statt ihrer Ernte nur das leere Rachsehen hatten. 200 Mittel wurden angewandt, die gefräßigen Thiere zu vertreib aber keines half und die Berlegenheit der Bauern wurde im ärger und größer. Da, als die Roth am größten war, ein Jägerbursche in's Dorf gewandert, ein luftiger, mandter Gesell in gruner Waidmannstracht, der mobl 1 mandert mar in allerlei Kunften und, ale er die Bergme lung der Bauern fab, ihnen zu helfen versprach, wenn mi ihm erlauben wollte, aus den schönen Felbern und Bi Solz und Bald zu machen und überall Baume anzupfland Das gaben nun die geangstigten Meufebacher von Bergen a ju, wenn fie badurch nur vom Meifter Spat und feti Kamilie befreit wurden. Der Jägerbursch aber kaufte au Wagen Richtensamen und einen Bagen Buchedern, Die fi und vflanzte er unter fraftigen Bannsvrüchen viel Tage la auf den weiten Keldern und Wiesen. Und siehe da, ale lette Keld befaet mar, da waren auch die Sperlinge weg u verschwunden auf Nimmerwiederkehren. Denn er batte Spak und feine ganze Sivve auf fo viele Jahre verbannt. er Samenkörnchen ausgestreut und Baume gepflanzt hatte. & wird es benn wohl noch eine geraume Reit dauern, ehe 1 Jägerburschen Bauber gebrochen wird und die ersten Sperlin wieder in Meufebach ihren Einzug halten. Bir wenigfte merben es wohl nicht erleben.

Rahla.

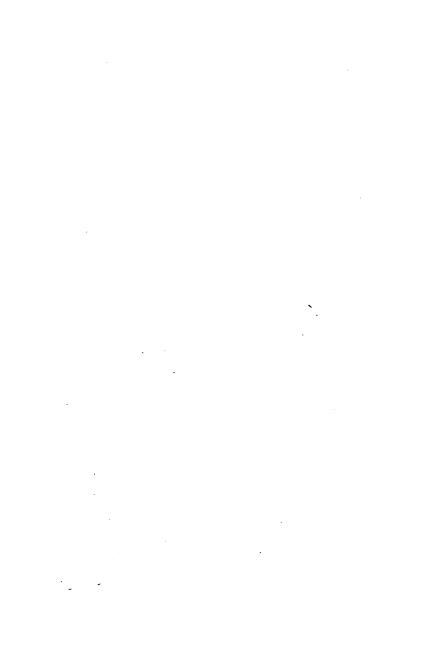

#### Die Saalnire bei Rabla.

In und um Kahla ist die Rede gang und gebe: "Die Saale fordert jedes Jahr ihr Opfer" und Jeder hat sie wohl einmal gehört, der in dem Städtchen jemals gewesen ist. Das mit aber hat es seine eigne Bewandtniß:

Oberhalb Kahla's ist eine Stelle, wo die Saale durch an den Fluß herantretende Felsenwände verengt und zusammensgedrängt ist. Ein reizender, prächtiger Flecken Erde ist's dort, so abgeschlossen, so einsamkühl und so voll Frieden! Und dazu krömt und rauscht das klare Saalwasser so goldig hell, so durchsichtig blau und seine Wellen brechen sich so brausend und plätschernd an den röthlichen Felswänden, daß es Einen unswiderstehlich lockt und treibt, in der kühlenden Fluth bei sengensder Sonnenhise die Glieder zu baden.

Dieser Ort aber ist gerade der Lieblingsaufenthalt und Bohnsis der Saalnize, der Beherrscherin des Saalslusses, die dort unten in wogender Tiese ihr grüngoldenes Reich hat aufzgeschlagen. An schönen Sommertagen, wenn die Sonne hoch am lichtblauen himmel steht, die grünen Biesen ringsum balzsamisch dusten und die klare Fluth regungslos und ruhig wie eine strahlende Silberstäche liegt, dann steigt sie leise und langzsam hervor aus den schimmernden Wogen, vorsichtig spähend, das nackte, göttlichschöne Meerweib, hebt lockend den blendend weißen Leib aus dem sunkelnden Wasser und, das danger

wallende Goldhaar mit bligendem Kamme stählend, wiegt sie sich kosend in den klaren, flüsternden, wogenden Fluthen. Da will sie Hochzeit seiern mit einem schönen Menschenjunglinge und sich mit ihm vermählen in heißer, glühender Liebesseier. Wehe dann Dem, der arglos sich dem Orte naht! Tückisch zieht das schöne Weib den bethörten Jüngling zu sich hinab in die kalte, trügerische Tiese, hinab in das blaue, öde Wellengrab und hält ihn für immer dort unten gesangen in ihren kalten, umstrickenden Armen.

Wer aber das nicht weiß, der sagt, die Saale fordre jedes Jahr ihr Opfer.

#### Das Schlachtfeld bei Rahla.

Unno Seche nach ber unglücklichen Schlacht bei Saalfelb sammelte sich das dort geschlagene preußische Seer und jog in wilder Gile nach Jena zu, um auch dort nochmals schwer auf das haupt geschlagen zu werden. In jenen Tagen vor und nach der Schlacht bei Jena zogen gewaltige Beeresmaffen zwifchen Kahla und Jena langs den Ufern der Sagle babin, bas preußische Beer in Flucht und Elend, die siegreiche Armee ber Kranzosen in jubelnder Berfolgung, und wälzten sich mit all ihren Bermundeten und Sterbenden raftlos weiter. Bie Biele blieben dort auf jenen Keldern liegen, von tödtlicher Rugel getroffen, wie Biele mußten hulflos von den Rameraden gurud. gelaffen, wie Biele eilig eingescharrt werben, fern ber Seimath, auf grunem Reld, am Ufer ber rauschenden Saale! Da liegen nun Deutscher und Frangos, die fich im Leben todtlich gehaft, Sieger bei Befiegtem, ftill und ruhig bei einander und fchlafen Alle bem ewigen Morgen entgegen.

Des Rachts aber da ist ein gar seltsam Leben und Treiben im Mondenscheine auf den stillen Feldern. Todte Tamboure steigen aus ihren einsamen Gräbern und wirbeln mit Knochenhänden die schaurige Geisterreveille; gestorbene Reiter auf Rossegerippen mit grinsenden Schädeln, in zersesten, wehenden Mänteln jagen über den monderhellten Plan; lange begrabenes Fusvolk erhebt sich, auf die verrosteten Flinten gestützt, aus vergessenen Grabhügeln, reiht sich in rasselnde Glieber und marschirt nach gespenstisch dumpfen Trommelschlägen geisterhaft auf und ab; Alles, was da begraben liegt in öber Grube, kommt nach und nach hervor, stellt sich in seine Reihen und gesellt sich zu den andern Gerippen, die schauerlich im Mondenlichte stimmern und glänzen.

So marschiren sie in lautloser, unheimlicher Stille, eine gespenstische Geisterparade, dahin, bis die Glocke vom nahen Dorftirchthurme mahnend und dumpf Eins herabdröhnt und all die todten Soldaten sich ruhig wieder in ihre Gräber legen, um weiter zu schlafen bis zum jüngsten Tage, wo sie, der kleine Bortrab, mit der großen Todtenarmee der Freiheitstriege vereinigt werden und die tapfern Gesallenen von Anno Sechs zu den tausend Anderen stoßen, die später noch für Deutschslands Ehre sind in den schönen Tod für's Vaterland gegangen.

## Der Trompeter von Rothenstein.

Das mag nun wohl eine lange, lange Zeit her sein, als ber dreißigjährige Krieg im Lande tobte und wüthete, da stand das schwedische Heer in der Umgegend von Kahla dem Feinde gegenüber. War doch der eble Schwedenkönig Gustav Abolf unsern lieben Glaubensgenossen mit starker Kriegsmach V

hulfe gezogen, um den theuern, protestantifchen Glauben gege Anfechtung und Fahrde treulich ju fchuben.

Unter den Schweden war nun aber ein lustiger und ber ver Trompeter, kann nicht sagen, wie sein Name war. Das we ein munteres, junges Blut, das für seinen Glauben und sein guten König stritt und focht und bei all' seinen Kamerade absonderlich aber bei den Mädeln gern gesehen war. 'S we aber auch ein schmuder, stattlicher Bursch und stand Riemar dem im ganzen Seere der bunte Wassenrod und der bland helm so gut wie ihm, hatte Keiner den schwarzen Schnundart so zierlich gedreht und hing Keinem die strahlende Trompe so nett auf dem Rücken. Ja, wenn er so auf seinem wacker Rosse daherritt, da schauten ihm alle Mädehen nach und wunste ten sich den schmucken Burschen zum Schatze.

Dazu war aber der Trompeter auch ein braver Solda der seinen Degen mit Ehren trug, bei sedem gefährlichen Straul gewesen war und manch kedes Reiterstücklein mitgemad hatte. Daher hatten ihn seine Borgesetten gern und hielt große Stücke auf ihn, und, wo ein braver Reiter und muthig Kriegsmann gebraucht wurde, da war der Trompeter der Erst Einer, der mit dem Auftrage betraut ward.

Da war nun einmal, als des Trompeters Regiment him Jena, so bei Kahla herum, stand, eine wichtige Rachricht den Truppen, die am andern User der Saale bei Delkniß staden, noch spät in der Racht zu befördern, und unser Troppeter ward zum Botschafter außersehen. Der sattelte denn ar munter sein Roß und ritt, die Botschaft wohl verwahrt halter ruhig surdaß; denn es war ihm nicht bange, obgleich er a seinem Kitte wohl auf Feinde stoßen konnte.

Es war eine stille, laue Sommernacht; in dem tiefblau himmelsgrunde droben funkelten und leuchteten tausend golbe

Sterne und die weite, schlummernde Erde lag ruhig in Traum und Duft, als der Trompeter so nach Mitternacht durch die mondbeglänzte Gegend dahinritt. Biel Schönes und Liebes kam ihm dabei in den Sinn, von seiner nordischen Heimath im schönen Dalecarlien, von seiner Mutter und seiner Herzeliehten daheim, die vielleicht gerade jest recht innig an ihn dachten oder von ihm träumten, und, wie ihm dies Alles so recht lieb und freundlich durch das Herz ging, ward's ihm so wohlig und lustig zu Ruth, daß er am liebsten frisch in die Trompete gestoßen hätte, wenn ihn nicht das Blasen in der von Feinden besetzen Gegend leicht hätte verrathen können.

So war er manche Stunde dahingeritten und nicht weit mehr konnte er von feinem Biele entfernt fein; benn die Sterne alangten schon matter und ein frischer Morgenwind ftrich über die Erde. Da gewahrte er plötlich in geringer Entfernung einen Trupp feindlicher Reiter, die langsam und ruhig ihres Beges ritten. Zwar hatten sie ihn noch nicht bemerkt; jedoch fie mußten ihn feben, es war unmöglich, ihnen unbemerkt zu entschlupfen; denn weithin dehnte fich ein breites, ebenes Reld bis fern zum Horizonte aus. Und fiehe, ichon ichienen fie ihn ju gewahren; aufmerksam schauten fie ju ihm herüber - jest erkannten fie in ihm den Keind und sogleich trabte der kleine Rug auf den entdeckten Reiter ju. Der aber gab eilig feinem treuen Roffe die Sporen, der tuchtige Renner griff machtig aus und flog wie ein Bfeil dahin über die weite Gegend, so daß Die Nachsetenden immer mehr hinter ihm gurudblieben und die Entfernung zwischen ihm und benfelben immer größer und größer murde.

So mochte er eine geraume Zeit in rasender Geschwindigsteit dahingejagt sein; aber nach und nach ermüdete sein treues Thier und bald unterschied er wieder deutlich seine Bersole

**प्** राज्य करावे <del>वे दे</del> हैं। die er vorher fast schon aus den Augen verloren hatte. Beit konnte er unmöglich von dem Orte seiner Bestimmung sein; noch einmal drückte er dem braven Thiere die Sporen in die Beichen und sprengte voller hoffnung in ein kleines Baldchen, das ihn verbergen und seine Spur den Feinden entziehen sollte.

Da, wie er in gestrecktem Lause über den grünen Baldboden dahinschoß, stieg das Roß plöglich hoch empor und baumte sich jäh — es schauderte den muthigen Reiter und Schwindel umfing seine Sinne — vor ihm, tief, bergetief dehnte sich ein lachendes Gesild aus, in dem sich die Saale wie ein breites Silberband dahinzog und er deutlich die Lagerseuer der Rameraden unterscheiden konnte, — aber ein schauerlicher Abgrund hemmte seine Bahn und schien ihn rettungslos in die Handseiner Berfolger zu liefern. Rirgends, nirgends, wie er auch spähte, zeigte sich ein Beg, nirgends eine Möglichkeit hinabzuskommen — lebend konnte kein Sterblicher dort unten anlangen!

Doch die Zeit drängte immer mehr; näher und näher kam der Feind, schon vernahm er deutlich das Rossegetrappel, schon hörte er den Ruf, sich zu ergeben — es war kein Augenblick zu verlieren. Da dachte er an die Wichtigkeit seiner Botschaft, die er versprochen hatte, um keinen Preis in Feindes Hand sallen zu lassen; da dachte er an die Freude, die seine verhaßten Berfolger haben würden, wenn sie ihn gefangen nähmen, dachte an einen braven Reiterstod für das theure Baterland, für den guten König und den heiligen Glauben — er schloß die Augen und empfahl seine Seele Gott — dann sprengte er hinunter in die steile, schwindelnde Tiese.

Allein Gott, dem kein Ding unmöglich ist, hielt seine Gand gnädig über den braven Trompeter, daß ihm nicht AG-Gmd, noch Tiese etwas anhaben konnte; wohlbehalten langte er, von Gottes Engeln geleitet, unten im Thale an, da, wo noch heute ein im Felsen eingedrücktes Huseisen die Stelle der wundersbaren That bezeichnet. Schnell stürzte er sich nun in die rausschenden Fluthen der Saale und glücklich trug ihn sein Roß hindurch, dann aber sank das treue Thier todt zur Erde nieder.

Da erfaste den Geretteten mit unendlicher Gewalt das Gefühl unaussprechlichsten Dankes gegen den gnadenreichen Gott, der dies große Bunder an ihm gethan und ihn aus Feindes-hand und Tod errettet hatte, und, überwältigt von Dem, was in seinem Herzen glühte, stieß er schmetternd in die Trompete und blies kräftig und voll, daß die hohen Baldberge ringsum leise den Klang nachhallten, das alte Sieges- und Dankeslied unserer Kirche:

"Run banket Alle Gott, Mit herzen, Mund und handen, Der große Dinge thut, An uns, an allen Enben."

Da verstummte ploglich Klang und Schall, hastig griff der Kriegsmann mit der hand nach dem herzen; es war mit ihm zu Ende. Eine seindliche Kugel hatte ihn getroffen, sie war mitten durch das herz gegangen.

So fanden ihn seine Kameraden todt dahingestreckt auf den blumigen Wiesen am User der Saale. Die eine Hand hielt noch sest die treue Trompete, die andere hatte er im Todessichmerze auf das Herz gepreßt, dahin, wo er die Botschaft trug, um die er sein Leben gegeben hatte. Traurig und stumm standen seine Kameraden um ihn; drüben aber im Osten stieg leuchtend die Sonne auf, überglänzte hell das weite, erwachende Land und goß ihre ersten, purpurnen Strahlen verklärend auf den todten Trompeter, welcher eben einen braven und echten Reiberdstod gestorben war.

#### Der Blutteich in Rabla.

Un der Kirche zu Kahla lag vor Alters ein kleiner Teich. der hieß der Entenplan und war voll schmutigen, trüben Wassers und eigentlich Richts weniger, als etwas Besonderes. Und doch war er wohl einer der merkwürdigsten Teiche ber Belt. Denn zweimal, so berichtet die Sage, foll fich fein trubes Baffer in Blut, in rothes, fliegendes Blut verwandelt haben, und zwar jedes Mal vor einem schweren Unglud und vor harter Roth, welche bald darnach Stadt und Einwohner beimfuchen follten. Bum ersten Male floß Blut statt Baffere um Johannis des Jahres 1635, in der Schreckenszeit bes dreißigjährigen Krieges; und nachher tamen taiferliches Kriegevolf und Rroaten in die Stadt, welche läfterlich fengten, brannten und plunderten. Sierauf geschah bas Bunderbare gum zweiten Male am 3. December 1679, ale Simon Trandorff Baftor ju Rahla mar, und turz darauf tam die Schreckenfeldtiche Sette in die Stadt, welche eine Zeit lang in dem Städtchen zu beffen Unheile ihr Befen trieb. Bon jener Zeit an aber ift nicht wieder Blut gefloffen im Teiche an der Rirche ju Rahla und wie vorher blieben die Wellen des alten Teiches trube und grau jum Glude für Stadt und Burger, Die fie fich gar nicht anders · wunschten.

# Ober= und Untergneus.

Mitten in schönen, reichen Felbern, üppigen Saaten und grünen, saftigen Wiesen liegen friedlich die beiden Dörschen Oberund Untergneus. Bon diesen sagt man, daß der erste Ansiedler beim Anblick des fruchtbaren Bodens und der üppigen, reichen Natur in der Freude seines Herzens und sich selbst zum frohen, freudigen Genießen all des Herrlichen und Schönen auffordernd ausgerusen haben soll: "Geneus!" Bon diesem Ausruse aber sollen die beiden Dörfer ihren seltsamen Namen erhalten haben.

# Beinrich jum Baradies und das Bauerlein.

Die Stadt Rahla und die Befte Leuchtenburg hatte im vierzehnten Jahrhundert ein reicher Burger aus Erfurt, Beinrich jum Baradies, von den Grafen von Schwarzburg gefauft. Allein die Herrlichkeit seiner Herrschaft follte nicht allzu lange währen. herr heinrich zum Paradies war ein gewaltthätiger, eigenmächtiger Ropf, welcher nach seinem Gutdunken im Lande schaltete und waltete und that, was ihm beliebte. In feinem Uebermuthe hing er im Jahre 1390 fogar ein biedres Bauerlein, welches in der Saale unter der Leuchtenburg sich einige Fifche zu einer Mahlzeit fing, ohne ihn zu verhören, fofort eigenhändig an einer Beide auf. Diese That aber sollte bem Uebermuthigen theuer zu fteben tommen. Die Bermandten bes Erhängten brachten die Angelegenheit an die Landgrafen von Thuringen, die Bruder Friedrich und Wilhelm, und baten fie, Die Unthat bes ftolgen Mörders zu rachen. Diefe, welche bas Unrecht haßten und dem Unterdrückten gern ihr Recht verschafften, forderten in Briefen Genugthuung von dem Thater und von den Burgern Erfurte. Allein, ba Berr Beinrich hierauf giemlich grob antwortete und auch die Erfurter Die Sache lau und läffig betrieben, befannen fich die Fürsten nicht lange, belagerten Stadt und Burg und, da die Erfurter ihnen nicht fomelle bulfe leifteten, nahmen fie in fiegreichem Sturme Die Befte Leuchtenburg, und Rabla ergab fich ihnen, nachdem bie

Burg gefallen war, schleunigst. Heinrich von Paradies aber verlor Burg und Stadt und ließ sich wohlweislich im Lande nicht wieder sehen.

So rachten die Landgrafen in Thuringen das ihrem Unterthane zugefügte Unrecht und den schmachvollen Tod des armen Bauers, der in herrn heinrichs zum Paradies Flusse gesischt hatte.

## Bwei Auferstandene.

Am 21. Mai 1579 Bormittags 10 Uhr starb zu hummels hain ein Bauersmann, Ramens hans Teuffel, zu einer Zett, da die Best arg in dem Orte wüthete und viele Opfer forderte. Als er nun gestorben war, kleideten sie ihn an und legten ihn in den Sarg; da sie ihn aber aus seiner Bohnung hinweg nach dem Kirchhose tragen wollten, siehe, da erwachte der Todte, erhob sich aus seinem Sarge und ließ den Pfarrer Caspay Bempel sagen, er möge entschuldigen, daß er ihm mit seinem Tode Mühe gemacht habe, allein er sei wieder auserstanden, da Gott sein Bitten erhört habe und ihn noch länger leben lassen wolle. So lebte denn der Auserstandene noch 4 Jahre nach seinem ersten Tode und erst im Rovember des Jahres 1583 starb er wirklich und stand nicht wieder aus von seinem letzen Bette.

Noch wunderbarer waren die Schicksale der Frau des Bauers Urban Möbius zu Partschefeld, Margaretha, einer Kindesmörderin, welche zur Strafe für ihr Bergehen zum Tode durch Ersäusen verurtheilt worden war. Diese glaubte so fest daran, daß sie nicht im Wasser sterben wurde, daß sie sogar einen Trunk, den man ihr, bevor man sie zum Tode führte,

anbot, mit den Worten zurückwies, daß sie erst nach ihrer Rückkehr vom Todesgange trinken wolle. Und wirklich! Das erste Mal, als sie ersäuft werden sollte, brach der Damm des Bassers, in welches sie gestürzt werden sollte, und das zweite Mal fand man sie, obwohl sie lange im Wasser gelegen hatte, noch am Leben. Wegen dieser wunderbaren Begebenheit schenkte der Magistrat der Sünderin das Leben und verwandelte ihre Strase in eine halbjährige Verbannung, aus der sie gesund und wohlgemuth zurücksehrte. Erst am 25. März 1651 wurde sie nach friedlichem Tode zu Partscheselb begraben.

Aus dieser und manch anderer Geschichte bildete sich ber in jener Zeit allgemein verbreitete Glaube, daß man im Tode und im Sterben gestört werden und dann nicht sterben tonne, sondern noch länger leben musse.

# Der ichwarze Teich bei Mötelbach.

In der Stadt Kahla hat es einen Teich gegeben, dessen Basser sich zu Zeiten in rothes Blut verwandelte. Obgleich dies nun gewiß eine merkwürdige Eigenschaft eines Teiches ist, so ist sie doch noch lange nicht die merkwürdigste; denn nicht gar weit davon liegt ein Teich, welcher mehrere Male — gebrannt hat, eine für einen Teich gewiß höchst seltsame und wunderliche Eigenschaft.

Am Bege von Dorndorf nach Mößelbach nämlich liegt "ber schwarze Teich" in torfreichem, sast vulkanischem Boden. Dieser Teich soll im Jahre 1686 und auch bereits vierzig Jahre vorher in einem glühend heißen Sommer, als hiße und Gluth Alles ringsum versengt und verbrannt hatte, ausgetrocknet sein und sich sogar von selbst entzündet und einen

ganzen Sommer lang gebrannt haben. Beithin, stundenn hat man den Rauch und Dampf des brennenden Teiches sehen; hell jedoch hat das Feuer nie gebrannt; wenn maber eine Scholle Erde aufnahm, da schlugen die hellen Flamen heraus und man sah es darinnen unheimlich glühen uflammen, wie in einem Schmelzosen.

So ift denn wirklich das Unglaubliche wahr geword daß einmal ein Teich in Flammen gestanden hat.

## Den Letten bole ber Teufel!

Bis jum Jahre 1642 hauften ju Uhlstedt die herren t Rochberg, ein tapferes und mächtiges Geschlecht, beren Stamm letter, ber Ritter Georg Eckard von Rochberg, in Diesem Ja eines von bem Chronisten nicht mit Unrecht hochst tragisch nannten Todes verftarb. Dit anderen Adeligen mar der Rie nämlich in Rahla zu einem Gastmable gewesen, wo es : und luftig genug hergegangen und tüchtig gespielt und gezi Run, ale der Abend herandammerte und worden war. herren des Bechens mude geworden waren, ließen fie ihre R fatteln und sprengten unter Scherzen und Lachen, Die Deif übervoll des edlen Beines, dem fie reichlich zugesprochen hatt jum Thore der Stadt hinaus, fpornftreiche ihren Ritterfigen u Schlössern zu. Ale fie fo zwischen Rahla und Großeuteredorf die Rabe der sogenannten Barmfe kamen, da rief einer der Rei in frevelhaftem Uebermuthe aus: Den Letten hole der Teuf Da gaben Alle ihren Roffen die Sporen und strengten gewaltig an; denn Reiner wollte zuruchleiben. Auch Ritter von Rochberg, welcher gerade der Lette ber Reitent war, spornte heftig sein Pferd, daß es sich hoch aufbäumte und in rasender Eile dahinschoß. Plöglich aber scheucte das Thier, kürzte in einen Graben nahe am Wege und begrub unter sich seinen tollen Reiter, der von den Nachkommenden mit gebroschenem Genicke als Leiche unter ihm hervorgezogen wurde.

So strafte Gott rächend den Frevel der Uebermüthigen, indem er wahr werden ließ, was sie gewollt hatten; denn der Teufel hatte wirklich den Letzten geholt.

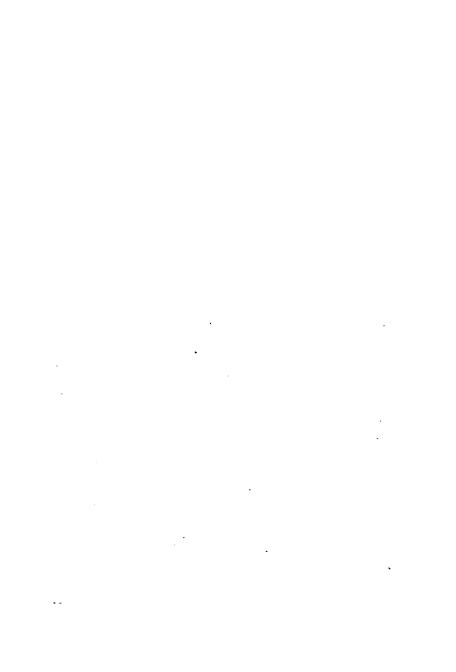

# Orlamünda.

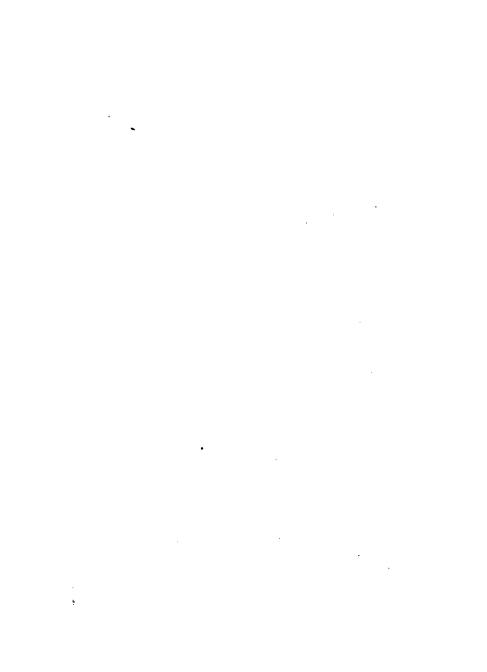

# Das Thuringifde Bethlehem.

Da. wo fich die Orla der rauschenden Saale vermählt, um in gutem Berein mit dieser weiter durch die deutschen Gaue dem Meere zuzuströmen, erhebt sich auf hohem, rothem Sand-Reinfelsen das freundliche Städtchen Orlamunda. Ruhia und friedlich schaut es von seinem Kelsenthrone herab weite, fruchtbare Thal, die düstern Wälder, die freundlichen Dörfer und die blauen Bindungen des Saalstroms, und, wer unten am Bufe bes Berges vorüberzieht, dem glangt bas Städtchen so abendsonnenbeschienen und so voll Frieden entgegen, daß es dem beimathfernen, einfamen Wandrer febnfüchtig um's Berg wird. Aber auch von einer thatenreichen, glangen= den Bergangenheit redet die alte Stadt und vornämlich die feste Remnate, der Ueberreft des ftolgen Wohnsiges der reichen und mächtigen Burggrafen von Orlamunda, erzählt dem Besucher manch schöne Geschichte von den fühnen Thaten der ftolgen herren, von ben ichonen Frauen, die fich auf dem Goller der Burg im Abendicheine ergingen, von dem weiten Umfange und der großen Bracht des Ritterschlosses und von dem, was übrig geblieben ift von all der Herrlichkeit.

Außer der schönen Umgebung, der schmucken Lage und den zahlreichen historischen Erinnerungen ist an dem Städtchen aber noch etwas Merkwürdiges, von dem wohl nur Benige Kunde haben. Die Lage und der Bau Orlamunda's soll nämlich der

Geburtsstadt unseres Heilandes Jesu Christi so ähnlich sein, da einst ein Herr von Bunau aus Altenburg, ein gelehrter un weitgereister Mann, welcher lange im Morgenlande gewesen war als er zum ersten Male Orlamunda sah, ausgerusen hat: "Bem ich Orlamunda sehe, so sehe ich Bethlehem, so sehr gleichen sie Beiden."

Deshalb wallsahrtete auch in früherer Zeit viel Bolke nach dem Orte, der jener Gottesstadt so ähnlich war, und man nannte das Städtchen damals und nennt es wohl auch noc heute: das Thüringische Bethlehem.

#### Anther in Orlamiinda.

Das Städtchen Orlamunda, fo klein es auch ift, bat un ferm Doctor Martin Luther einstmals doch schwere Rummerni und Sorge bereitet. Bu Ende des Jahres 1523 mar namlic der Magister Andreas Bodenstein, welcher von feiner Baterftab bem Städtchen Rarlftadt in Franken, ben Ramen Anbreas Rarl stadt erhalten hatte und den nicht mit Unrecht der friedfertig Melanchthon fein bofes ABC zu nennen pflegte, ploglich vo dem Dorfe Segrehna bei Wittenberg, wo er als einfache Nachbar Andres eine Beit lang einen kleinen Bauerhof be wirthschaftet hatte, nach Orlamunda gekommen. Karlstadt wa früher einer der gelehrteften Brofefforen der Bittenberger boch schule gewesen, hatte Anfangs auch die Sache der Reformation mit wahrem Keuereifer gefordert und, nachst Luther, als ihr bebeutenofte Stupe gegolten; allein, ale Luther auf ber Bart burg mar, hatte er in Wittenberg großes Unwesen angerichte indem er aus Migverstand der driftlichen Kreiheit mit feine

Anhängern die Bilder in den Kirchen verbrannte, die Altare zerftorte und viel andere ärgerliche und mufte Sachen trieb. Als dies Luther hörte, reifte er, obgleich noch in Bann und Acht, nach Wittenberg und predigte acht Tage lang so muthig und machtig gegen die Sektirer, daß fie abließen von ihrem Treiben und Biele der Stadt den Ruden mandten. Karlstadt war unter den Lettern und ward einfacher Bauersmann; allein lange konnte der feurige, unruhige Ropf nicht feiern. Unter dem Bormande, die Pfarrstelle ju Orlamunda sei geiftliches Leben des Allerheiligenstiftes zu Wittenberg, beffen Archidiaconus Karlftadt war, und folglich sei er zugleich Bastor von Orlamunda, begab er sich nach Orlamunda und predigte so beredt und begeistert. daß Stadt und Umgegend bald feiner Lehre anhing. Als das Unwesen immer höher flieg, wurde endlich um Johannis 1524 Luther selbst nach Orlamunda abgefandt, die gestörte Rube dort wiederberzustellen. Unverweilt zog der Gottesstreiter über Jena, wo er am 22. August 1524 antam, im Gafthof jum schwarzen Baren übernachtete und mit dem von Orlamunda herübergetommenen Karlstadt verhandelte, weiter gen Orlamunda, mo er am 24. August 1524 Mittage 1 Uhr in Begleitung Des hofpredigere Stein eintraf. Gilig wurden nun die Luther ohnehin nicht gunftig gesinnten Burger Orlamunda's vom Stadtrathe zusammenberufen und nun eine lange Disputation gehalten, in welcher fich besonders ein dortiger Schufter burch tede Einwürfe und gelehrte Reden hervorthat, beren Resultat jedoch ein für Luther wenig erfreuliches war, so daß er dieselbe abbrach und eilende die Stadt verließ. Bon welcher Art aber Luthers Abschied gewesen sein mag, das läßt sich wohl schon daraus schließen, daß er selbst von demselben schreibt: Ich war froh, daß ich nicht mit Steinen und Dreck ausgeworfen ward. da mir etliche derfelben einen solden Segen gaben: "Fahr hin in tausend Teufels Ramen! daß du den hals bracheft, ehe du zur Stadt hinaus kommft!"

Begen dieses Benehmens gegen Luther erhielt der Rath Orlamunda's vom Kurfürsten einen scharfen Tadel und Karlstadt wurde zur Strafe des Landes verwiesen.

Die Sage aber berichtet, daß Doctor Martin Luther im Borne gegen die ungastliche Stadt ben schweren Rluch ausge fprochen haben folle, daß fortan in ihr alle Brunnen verfiechen und alles Baffer mit großer Muhe den fteilen Bera berauf geschafft werden solle. Ift nun ichon an sich diese Sage eine ben Character des Gottesmannes nicht gerade verherrlichende, ja fogar ihm widersprechende, so ift es wenigstens jest gang gewiß, daß der Aluch des Doctors heute völlig feine Kraft verloren hat. Zwar lange Jahre hindurch hatte die Stadt Orlamunda tein Waffer, zwar liegt noch heute ungefahr in der Mitte bes Weges nach der Stadt der sogenannte Lutherbrunnen verfiecht und versandet, zwar ift es mahr, daß in früherer Reit viele Bewohner der Stadt durch das muhfame Beraufschleppen bes Baffere mit Kröpfen geplagt waren, allein jest hat ber angebliche Kluch Luthers völlig seine Rraft verloren. zutage befitt Orlamunda eine schöne, ergiebige Bafferleitung und autes frisches Wasser in Menae, und viele Kröpfe wird wohl Niemand finden.

Auch geht die Sage, daß Luther damals den Fluch aus gesprochen habe, es solle, da er an einem Jahrmarkt geradinach Orlamunda kam und das schlechteste Wetter war, was man sich nur denken konnte, von nun ab an jedem Orlamundaischen Jahrmarkt gerade solch regnerisches, schlechte Wetter sein, wie damals. Doch beruht diese Sage wahrschein lich auf einer Verwechselung, da Dasselbe vom Rudolskädtischen Jahrmarkt, und wohl mit her Recht, erzählt wird.

# Agnes, die weiße Grafin von Orlamiinda.

Rachts, wenn die Welt zur Ruhe gegangen und die weite Erde in dustre Finsterniß gehüllt oder vom stillen Glanze des Mondes beschienen liegt, sieht man oft am Berge zu Orlamunda, dort, wo noch jest die alte Kemnate die Stelle bezeichnet, wo einst das mächtige Geschlecht der Burggrasen von Orlamunda manch Inhrundert lang hauste, eine weise verhüllte Frauengestalt gespenstisch langsam umherwandeln, das todtbleiche Antlis voll Schmerz und Kummer und mit irren Augen um sich blickend, als suche sie Etwas, das sie verloren habe und nun nicht wieder sinden könne.

Das ift Agnes, die weiße Grafin von Orlamunda, die Gemablin bes Grafen Otto's II., der im Jahre 1284 ftarb. und die Grafin ale Wittwe mit zwei fleinen Rindern, hercules und hercula, allein in der Belt zurückließ. Doch die duftere Bittwentracht fagte ber schönen Frau nicht zu und Gram und Trauer über den Tod des Gemahls mahrten nicht lange. Bald barnach entbrannte ihr Berg in beißer, leibenschaftlicher Liebe ju dem ftattlichen Markgrafen von Brandenburg, Albrecht dem Schonen. Diefer aber erwiderte die Liebe der Grafin nicht und blieb kalt und ungerührt gegen all ihre Gunftbezeugungen. Darüber ergrimmte die schöne Frau und ließ heimlich nachforschen, welches wohl der Grund sei, warum sie der Markaraf so hartnäckig verschmähe. Der aber, hierüber befragt, hatte geäußert: "Ja, wenn vier Augen nicht maren." Als biefe Rede ber Gräfin hinterbracht murde, fann fie lange darüber nach, wen wohl der Markgraf mit biefen Worten gemeint haben mochte, und bald gerieth fie auf ben Gebanken, diefe vier Augen, die ihrer Liebe im Wege ständen und fich zwischen sie und dem heißbegehrten Markgrafen stellten, könnten keine andern sein, o bie fröhlichen Kinderaugen ihres kleinen Sohnes und ihr Töchterchens, um deretwillen der Markgraf sie nicht zum Bei nehmen wollte. Lange stritt nun das edle Gefühl der Mutt liebe mit jener wilden, glühenden Leidenschaft, welche ihre Se für den schönen Markgrafen erfüllte, aber nach schwerem Ring trug endlich die Lettere den unnatürlichen Sieg davon. Lurmischer Nacht ließ die grausame Mutter draußen im sinste Tann durch ihren Jäger, den unbarmherzigen Haider, die Rleindie rührend in Todesangst den wilden Mörder um ihr unschiptiges Leben baten, heimlich ermorden.

Run glaubte die Grafin endlich am Ziele ihrer Bunf ju fein; allein Albrecht der Schöne, als er die schlimme Unth erfuhr, faßte statt der gehofften Gegenliebe den tiefsten Absch gegen das grausame, unnatürliche Weib, ließ ihr sagen, daß mit jenen vier Augen nur die ihrigen und seine eignen gemei habe, die nicht zusammen passen würden, und wandte sich fimmer von der blutbesleckten Mörderin.

Agnes aber versiel von Stund an in trübe, finstre Schwmuth und welkte, von Reue über ihre gemordeten Kinder vigehrt, langsam einem frühen Tode entgegen. Zur Strafe fihre Unthat aber irrt sie nun in stiller Racht umher an dorten, wo sie einst gelebt, auf der Plassenburg und um igerfallnen Burgtrümmer Orlamunda's, ein blasses Beib weißem, wallendem Gewand, ruhelos die ganze Racht nach ihr ermordeten Kindern suchend.

## Der Stadtpfeifer an Orlaminba.

Das war einmal in einer warmen, mondhellen Somme nacht vor manch liebem Jahr, da fam mude und verwacht e seltsam Häustein wunderlicher Gestalten die Strasse herauf, die nach Orlamunda führt. Das waren die Stadtmusikanten droben aus dem Städtchen, die von einem nahen Dorfe kamen, wo sie zum Tanze ausgespielt hatten, und nun heimzogen, ihre Instrumente unter dem Arme und schon im Gehen halb schlafend und träumend. So schritten sie schweigend dahin durch die stille Racht, während oben am tiesblauen himmel der Mond seine leuchtende Bahn zog und rings auf Erden Alles blühte und duftete.

Oben im Städtchen schlug es auf dem alten Thurme zwölf Uhr und die Schläge tonten hell durch die laue Rachtluft zu dem Häuslein herüber, als sie eben am Fuße des Stadtberges ankamen, auf welchem die alte Kemnate wunderbar im Rondenscheine glänzte und slimmerte. Den Musikanten ward's seltsam und unheimlich zu Muthe; sie dachten an die weiße Gräfin, die da des Nachts so bleich und blaß umherwandelt, ihre ermordeten Kinder zu suchen. Wie? Wenn in dieser Racht sie wieder wandeln müßte und jest zu ihnen träte, leise, unsäglich langsam und geisterhaft und sie anschaute ernst und starr mit ihren irren, wahnsinnigen Augen?

Da kam plötlich dem Stadtpfeifer der Gedanke in den Sinn, der weißen Grafin Eins aufzuspielen; er nahm seine alte Geige zur hand und spielte ein leises, zartes Stück, mild und schlicht, wie eine traurige, innige Bolksweise; die andern Musikanten aber stimmten leise ein, und so bliesen sie der bleischen Grafin einen ernsten Gruß zum Berg hinüber.

Und siehe! Plötlich that sich der Berg vor ihnen aus, wie eine große, weite Pforte, und heraus stieg bleich und gespenstisch das weiße, verhüllte Weib und trat langsam zu den Musikanten. Doch war ihr Antlit mild und freundlich und sie lächelte still, als hätte das Lied ihr Freude gemacht. In

1.

der Hand trug sie eine silberne Schale, auf welcher ein Potal stand und worauf wie kleine Anochenstücke um Den Becher kredenzte die weiße Gestalt, wie zum Danke Lied, den erschrockenen Spielleuten, denen der Trunk wi des Feuer durch die Abern rollte und strahlend durch de Körper rieselte. Dann gab sie Jedem derselben ei kleinen Anochen und, dankend ihnen zunickend, verschiwieder in die Oeffnung des Berges, die sich schnell h Erscheinung schloß.

Die Musikanten aber, welche gehofft hatten, daß i Gräfin sie reich beschenken wurde, waren unwillig ärmliche Gabe und warfen sie scheltend weg in das F der Stadtpfeiser schalt nicht mit, sondern steckte die 3 dankbar in seinen Rock und hob auch noch einige de worfenen auf. Dann stiegen Alle, die Meisten imn zankend und schimpsend, den Berg hinauf und Jeder b eiligst in seine Wohnung.

Am nächsten Sonntage früh Morgens, als der pfeifer in die Kirche gehen wollte und seiner Frau di Rock ihm herzuholen hieß, stürzte diese erschrocken in di herein und erzählte athemlos, daß der Rock so schwer sie ihn nicht habe von der Stelle heben können. Der pfeifer, der es nicht glauben wollte, eilte schnell hine dort sand er Alles, wie seine Frau gesagt hatte, in daber anstatt der kleinen Knochen, die ihm die weiße Gichenkt hatte, sauter schwere Stücke des kostdarsten Goli

So ward der Stadtpfeifer von Orlamunda ein Mann; die thörichten Musikanten aber, die die Ga Grafin undankbar weggeworfen hatten, ärgerten sich sel in ihren Röcken fand sich statt des Goldes nur eine klickeinbare Flöte.

Daber soll denn auch die Redensart fommen: Es ift Jemandem Etwas floten gegangen.

# Schauenforft.

Ueber dem Herengrunde, unter welchem Namen sich wohl Zedermann eine wilde, dustre, von reißenden Waldwassern durchströmte Schlucht zu denken geneigt sein wird, welches jedoch eines der lieblichsten, fruchtbarsten und mildesten Waldthäler des Holzlandes ist, erheben sich auf weit in das Thal vorspringendem, tannenbewachsenem Berge die Ruinen einer stattlichen, jest freilich völlig zerfallenen Burg, der alte Schauensforst. Düstere Tannen schmücken den Fuß des Burgberges, Gras und Woos sind überall in dem Gemäuer gewachsen und noch jest erzählen uns die riesigen, gewaltigen Trümmer von Umfang und Größe der mächtigen Beste. Das Bolt aber hat Burg und Berg mit einem reichen Kranze von Sagen geschmückt und läßt zur stillen Rachtzeit oder am schwülen Sommernachmittag dort oben eine weiße Gestalt umherwandeln, welche man dort zu Lande das weiße Fräulein auf dem Schauensorste nennt.

Die einst so mächtige und herrliche Burg aber wurde erbaut von dem edlen Landgrafen Ludwig von Thüringen, welcher ihr auch den seltsamen Ramen gegeben haben soll. Er, wie seine Borsahren und Nachsolger, hatten nämlich Bieles von dem Uebermuthe und Stolze der reichen und tapfern Burgzrasen von Orlamünda, welche sich den Landgrasen niemals beugten und oft mit ihnen in schweren Streitigkeiten und Kämpsen ledten. Allein immer zogen Thüringens Beherrscher ven Kürzeren; denn es sehlte ihnen Das, was den Orlamündnischen Rittern stets den Siea verschaffte, eine sesse, harde Burg von der aus sie den Streit führen und in die sie sich zuruch ziehen und verschanzen konnten. Deshalb ließ, als der Stolz ziehen und verschanzen konnten. Deshalb ließ, als der Stolz der Burggrafen immer unerträglicher wurde, Ludwig von Thüringen nicht allzuweit von Orlamünda eine seste und mächtige Burg, welche weithin das Thal und die ganze Gegend beherrschte, erbauen und, als der stattliche Bau vollendet war, lud er die Grasen von Orlamünda ein, ihn sich zu besehen, zeigte ihnen, als diese der Einladung Folge leisteten, die umfangreiche, sakt unbezwingliche Beste mit all ihren Gräben, Wällen, Thürmen und Mauern, und sprach stolz und bedeutungsvoll zu den Bassallen: "Schauet den Fürsten!"

Daher heißt Burg und Berg noch heute ber Schauenforft.

# Das weiße Fraulein auf bem Schauenforfte.

Droben über Seilingen im alten Schloffe wohnte bor langer Beit ein ftarter und tapferer Ritteremann, ber Lette feines Stammes, mit feiner einzigen, iconen Tochter. Diefe, fo hoffte er, follte fich mit einem reichen, machtigen Ritter verbeirathen und fo feinem Geschlechte neuen Glang und Rubm ver-Allein die Soffnungen des alten Baters follten nicht leihen. in Erfüllung geben. Denn feine Tochter mar in inniger Liebe einem jungen, schönen Jager zugethan, welcher in ben Diensten ihres Baters stand. Als ber Alte jedoch von ber Liebe feiner Tochter hörte und diese trot feiner Bitten und Drohungen erflarte, fie werde keinem andern Manne jemals angehören, gerieth ber Ritter in folch rafende Buth, bag er ben Geliebten ber Tochter vor beren Augen todten ließ. Diese aber ertrug ben Tod bes Junglinge nicht; in finfterer Racht fturate fie fich von ber Spige des Wartthurmes hinab in die Tiefe, um fo im Tobe

wieder mit Dem vereint zu sein, von dem sie im Leben ungetrennt zu sein begehrt hatte. Den grausamen, hartherzigen Bater aber bewegte der Tod seiner geliebten Tochter so, daß er in Schwermuth und Geistesnacht versiel und bald, der Letzte seines Stammes, reuevoll seiner Tochter in den Tod folgte.

Darnach, zerfiel nach und nach bas schone Schloß über heilingen. Rachts aber ober am hellen Mittag wandelt in den einsamen Räumen eine weiße Gestalt, die unglückliche Tochter bes grausamen Ritters.

# Der Beinteller auf bem Schanenforfte.

Gines ichonen Berbstabende fagen in ber Schenkftube bes Dorfes Beilingen noch eine Anzahl Bauern bei einem Glase Dorfbieres zusammen und sprachen über Dies und Jenes, mas man fich fo des Abends im Serengrunde zu erzählen pflegt. So dauerte es benn auch nicht lange, so murbe vom weißen Praulein geredet, das droben in der Burg über dem Dorfe des Rachte umberirrt, und von den Schahen und Reichthumern, die oben versunken liegen in Schutt und Trummern des alten Baues und von benen fie in guter Stunde bisweilen ben fie besuchenden Menschenkindern Etwas schenkt. Bor Allem aber brachen die Becher wehmuthig auf bas bunne Betrant blidend, womit fie ihren Durft stillten, von den weiten, tiefen Rellern ber Burg und bem toftbaren Bein, ber unten in Bergestiefe in ungeheuren Kaffern verborgen liegt und von dem fie gar zu gern ein Probchen gekoftet hatten.

Das Alles hörte die muthige Tochter des Wirthes ruhig mit an. Als aber die guten Bauern sich gar zu sehr nach dem edlen Stosse sehnten, trat sie zu ihnen und erbot sich, noch

heute Abend nach der Burg hinauf zu gehen und ihne Krug Bein herabzuholen. Und, obwohl die Bauern do den Anfanas auslachten und es ihr nicht glauben daß fie ihr Bersprechen halten konne, machte fich die schrockene auf, tam unangefochten in der stillen, mo herbstnacht in dem Burghofe an und traf richtig de weiße Fraulein, welches plotlich aus einem Pfortchen i gegentrat und ihr auf ihre Bitte ben mitgebrachten Kr dem schönsten Beine füllte. Freudig brachte das Madch ben wartenden Bechern ben versprochenen Bein und biefe den stattlichen Krug mit vollem Behagen in kurzer Be Allein es hatte ihnen dermaßen geschmeckt, daß fie noch des edlen Getrankes begehrten und die Wirthstochter inf baten, noch einmal nach der Burg zu gehen und noch zweiten Krug fich zu erbitten. Diese aber weigerte fich, thun und entschloß sich erst dann dazu, ale ihr die d Bauern viel Geld für ihren Weg versprachen. Als fi wieder in die Ruine fam, wollte fich das weiße Fraule allen Rufens und Bittens nicht zeigen. Endlich ersch doch traurig und mit verhülltem Antlit und sprach: letten Male haft du von mir Bein erhalten und nie darf ein Menschenkind von ihm trinken. Denn wer der Gaben um Geld verfauft, der ift ihrer nicht werth!" verschwand das weiße Kräulein.

In jener Nacht aber sind Reller und Fässer der Bi hundert Klaftern tief in die Erde gesunken und niemals werden sie an's Licht kommen.

# Der Schafhirte von Beilingen.

Auf dem Berge oberhalb Beilingen hutete einft ein armer Runge die kleine Schafheerds des Dorfes. Es war ein grunes, laufdiges Blatchen, das der Kleine fich ausgewählt hatte, weit weg von allem Geräusche der Menschen, duftig und fill und traumerisch einfam. Auf einem hoben Steine, von bem er weit hinab schauen konnte in das reiche, tiefe Thal, sag der Burfche, während seine Heerde um ihn, bewacht von seinem teuen Bunde, friedlich weidete. Bahrend er fo faß und fann in der trauten Ginfamfeit, wie der Bald fo wurzig duftete und fo leife feine alten Lieder raufchte und Alles ringeum im heißen Sonnenicheine bes ftillen Sommernachmittages fo traumerifch wid friedlich lag, da kam dem Kleinen manch alte Geschichte in den Sinn, die die alte Grogmutter, die immer daheim am Dien in dem wunderlich geschnitten Lehnstuhle faß, und die nun schon manches Jahr zur Rube gegangen war, so munderbubich und graulich zu erzählen wußte. An falten Winterabenden, wenn der Sturm draugen wild um das haus ging und die Schneeflocken raftlos zur Erde herabwirbelten, oder auch bes Commere in der Dammerung, wenn der laue Abendwind so mild durch das geöffnete Kenster strich, da hatte er mit den Geschwistern zu den Kußen der alten Frau geseffen und lautlos und gespannt ihren Mahrchen gelauscht. Un jene Beiten mußte er benfen, von benen die Grogmutter ergablt batte, wo noch bas prächtige Schloß droben auf dem Berge gestanden und all bie tapfern Ritter und die schönen Edelfrauen darin gewohnt batten, an all die Sagen von dem alten Baue, vor Allem aber an das weiße Fraulein, das dort gespenstisch umbergehen follte. Nachts, aber auch an schwülen Sommernachmittagen erschien sie gern armen Menschenkindern und beschenkte

fie reichlich mit Gold und Schäken. Run arm mar ber Junge Sommer mar es auch und ein beißer Rachmittag; nur bai weiße Fraulein fehlte noch - und das Gold und die Schate So traumte ber hirtenknabe auf feinem moofigen Steine und leise murmelte er all die alten Reimspruche und Berse vor fic bin, die ihm die Großmutter einft gelehrt batte. Da ploklich that fich vor ihm die Erde auf und heraus floß eine weiße, gischende Maffe, die fich am Rande ber Deffnung anlegte und weithin in das grune Moos flog. Der Junge aber erfchraf beftig, lief voll Angst und Kurcht auf und davon und eilte spornstreichs binab in das Dorf, wo er athemlos sein Abenteuer erzählte. Die Leute im Dorfe aber fagten ihm, daß die weiße Maffe reines Gilber gewesen sei und daß er, ware er nicht fo furchtfam davongelaufen, jest ein ungeheuer reicher Mann fein Als aber ber Bursche mit den Anderen wieder zu bem Orte hinaufstieg, da war Alles still und einsam, wie zupor, und Richts mar mehr von der Silberquelle ju entbeden. Run fat wohl manch lieben Sommertag der arme Schafhirte droben auf der alten Stätte und fagte emfig alle feine Spruchlein wieder und wieder an, aber - war's nicht die rechte Stunde ober mar's nicht ber rechte Spruch? — die verfiechte Silberquelle wollte nicht wieder für ihn fließen.

## .Das golbene Regelspiel.

Bor langen Jahren hauste einmal auf dem Schauenforste ein frecher und gottloser Ritter, der die Bauern arg bedrückte und qualte, Reisende und Wanderer überfiel und beraubte und weit und breit im Umkreise gefürchtet wurde.

So war auch einmal ein recht harter, langer Winter ?

sen und die Renge Schnee, die plohlich schmolz, ließ Fluß d Bache ringsum austreten und vernichtete durch schreckliche berschwemmung die ganze Ernte der armen Bauern. Der ausame und hartherzige Burgherr aber verlangte dennoch zur stimmten Stunde die drückenden Abgaben bei heller und sennig, und obgleich er die große Roth und all das Elend x wohl sah, ließ er sich doch von keiner Bitte rühren, sondern ihm dem, der ihn nicht zur rechten Zeit völlig bezahlen konnte, aus und hof und die letzte Auh und das letzte Andenken zu und ließ Alles hinauf auf seine Burg schaffen.

Bon dem Blutgelbe aber ließ er sich ein goldenes Regeliel mit silbernen Augeln machen, um sich damit nach Schmauzien und Trinkgelagen zu belustigen. Da ergrimmten die
men Bauern furchtbar, und ein alter Mann, dem der Hartrzige all seine Habe weggenommen hatte, that den schweren
luch, daß der grausame Ritter zur Strase für seinen Ueberuth bis zum jüngsten Tage mit den goldenen Regeln spielen
üsse. Und Gott, der das Schreien der Bedrückten hört, erlite des Alten Fluch und rächte die Noth der gequälten
auern durch schwere Strase.

So hört man benn oft in schwülen, stillen Rächten ein tsam wunderliches Rollen und Rollern im Schauenforste. as rührt von dem grausamen Burgherrn her, der dort im üsten Baue unten in Bergestiese bis zum jüngsten Tage mit n Regeln spielen muß, die er sich von dem erpreßten Gelde ner Unterthanen in frevlem Uebermuthe einst hat machen sen.

# Seldinder, der Muffant.

Fire wife und waumer Meichabte iffe, bie will so outer sest von Bieldische dem Munkanter meifen Ablent out dem Schovenforfte, bas ihn si cemacht vor mit ihrem Beine. Tenn auch ihre kahren niemmer und alle man vor nur Aluch und einen

Ter Haltsade namlich mar ein armer, al Munfant, gesucht unt befannt im gansen Herengrun tie Zitel, tag ten Matchen unt Burschen ber Tal tie Beine subr. Waltsache aber mußte auch ma ernste Weise so recht aus Hersensprunde zu ge schlichte Lieder vom Walte und seinem Rauschen, r kust und Leid, von der weißen Gräfin von Triedem weißen Aräulein auf dem Schauensorste, und sie Zeig spielte er viel lieber, als Tänze und Schiffs war eben etwas mehr in ibm, als ein elender und bätte wohl Manches aus ibm werden könn nicht sein künnmerliches Prod sich auf Kirchweihen sessen hätte sauer verdienen müssen.

und muthig den Berg hinan, geraden Beges auf die alte Burg zu, die im Mondenlichte slimmernd herabglänzte. Je näher sie jedoch dem alten Baue kamen, desto furchtsamer und ängstlicher wurden die beiden Gesährten des Baldsachs. Denn die alte Ruine schimmerte ihnen so gespenstisch und unheimlich entgegen; aus den zerfallenen Fenstern heraus lugten drohend alte, bärtige Gesichter und funkelte es, wie lichter Kerzenschein; durch die dustern Tannen der Bergeshöhe zog seuszend und klagend der laue Rachtwind, daß sie geisterhaft rauschten und wisperten; die Schritte der Banderer klangen so ängsklich und seltsam in der nächtlichen Baldeinsamkeit und ihre Schatten zogen so sonderbar, wie gespenstische Begleiter, neben ihnen her, so daß der Muth der beiden Burschen immer geringer wurde und sie endlich voll Furcht und Schrecken eilig wieder den Berg hinabstiegen.

Walbsachs aber schritt allein unerschrocken bem alten Baue pund trat furchtlos ein in den weiten Burghof. Aber wie geblendet stand er da, als er den ganzen Raum von tausend Kerzen prächtig erhellt und ringsum in suftiger Halle reich geschmückte Ritter und Edelfrauen in alterthümlicher, verschollener Tracht an herrlichbesetzten Tischen sitzen sah. Doch bald faste er sich wieder, zog schnell seine Geige hervor und spielte den seltsamen Gästen einen muntern, sustigen Tanz, daß Edelfrauen und Ritter sich nach dem fremden Spieler umschauten und ihm freundlich zunickten.

Als er aber geendet hatte, da trat mitten aus den Geskalten das weiße Fräulein hervor, das er bis dahin nicht besmerkt hatte. Den weißen, wallenden Schleier, in den sie sonst den garten Geisterleib zu hüllen pslegte, hatte sie zurückgeschlagen, daß der laue Nachtwind mit ihm spielte, und in der Hand trug sie auf filberner Schale einen goldenen Becher voll sunkelnden, duftigen Weines; um den Becher aber lag es und gliserte es.

wie lauter prächtige Demanten und Edelsteine, daß Balbsa sich kaum hineinzuschauen getraute in all den Glanz. Den Bed kredenzte sie lächelnd dem Musikanten und schaute ihn süß u sinneverwirrend an mit ihren tiefen, dunkeln Zauberaugen, schönes, göttlichschönes Beib, wie Baldsachs noch Keines geset hatte. Der aber ergriff hastig den Becher und trank ihn langen, durstigen Zügen aus bis auf den Grund, dann se er ihn, sich tief verbeugend, wieder auf die silberne Schale nied

Da aber mit einem Male ward es in ihm licht u hell. Durch seine Glieder rieselte niegekannte Glut und Krund Feuer; es war in ihm Etwas erwacht, das dis jest ni in ihm gewesen war; es war ihm, als hätte er Flügelseinem Leibe und brauche sich nur auszuschwingen, um mitt hinein in den leuchtenden, blauen Nachthimmel zu fliegen. A seine Augen aber legte sich zugleich ein düsterer Schleier; Gla und Pracht, Gestalten und Lichter um ihn verschwanden u zerslossen; nur noch die wunderbaren, siegenden Augen dweisen Fräuleins sah er und hörte um sich ein ganzes Re von Klängen, Liedern und Melodien; seine Sinne verwirrt sich, sein Kopf brannte ihm, ringsum drehte und schwang falles in rastlosem, wirrem Wirbeltanze, die er bewußtlos w betäubt nieder auf den weichen, grünen Moosboden der Bur ruine sank.

Als er erwachte, war es schon früh am Tage; die Strahl der Morgensonne schossen hell und rosig über die Berge wein kühler Wind wehte erquickend um seine heiße Stirn, der geträumt zu haben glaubte. Allein neben ihm stand t silberne Schale, aus der er in vergangener Racht so süße trunken hatte, und auf ihr lagen sunkelnde Gold- und Silbe nünzen. In ihm aber war Alles ganz anders geworden; t Bälber rauschten ringsum so seltsam und heimlich, wie al

traute Bekannte; sein herz war ihm so leicht und froh und doch auch wieder so schwer und voll, daß es ihm sast zu sprinzen drohte, und seine Geige hatte einen ganz andern Ton, so zart und doch so gewaltig, so rein und voll, daß er gar nicht glauben konnte, es sei noch dasselbe schlechte Ding, wie gestern. Dazu lag die schöne Ferne so goldig und hell vor dem Erwachenden und in seinem Herzen fühlte er über Racht ein unbezwingbares Sehnen rege geworden nach der weiten Welt und nach frohem, fröhlichem Wandern.

Da zog denn Waldsachs nicht wieder hinunter in sein Thal und heim in sein Dorf, sondern wanderte rüstig hinein in die Welt und strich die Fidel von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt so schön, daß Alle ihn gern hörten. Ihm selbst aber ward es, je weiter er von der heimath war, immer öder und lærer im herzen; das Treiben der Menschen schien ihm so schal und ekelte ihn an; es war ihm alles so einsam, so fremd, wohn er auch wanderte. Dann sehnte er sich wieder nach seinem heimathsdörschen, nach dem Waldesrauschen der heimathsberge, dach den klaren Wellen der Saale und nach dem düstern, ernsten Schauensorste, wo Nachts das weiße Fräulein wandelt, das ihm in schöner Pfingstnacht Wein und Gold gegeben hatte und ihm nun nicht wieder aus herz und Sinnen kam.

Rur der Wein konnte sein schlimmbewegtes, sehnendes Herz dur Ruhe bringen und ihn hinwegheben über Erdensorge und Erdenleid; der trug ihn auf Flügeln der Sehnsucht über Berg und Thal, über Wald und Feld heim nach seinen Heimathsbergen; der wiegte ihn leise ein in süßen, lieben Traum, und im Traume sah er sie wieder, den alten Schauensorst, den nachtstillen Wald und das bleiche Geisterweib mit ihren tiesen, derzauberten Augen. Denn der Glanz dieser Augen stand immer vor seiner Seele, immer sühlte er sie auf sich ruhen und konnte ihm nicht entsliehen, auch wenn er bis an's Ende der Wegezogen ware. Ja, er fühlte es und immer klarer ward's ih der Wein des Fräuleins hatte es ihm angethan, wie geheimm voll mächtiger Liebestrank, daß er sich verzehrend sehnte ne dem bleichen Gebild, das ihm in stiller Mondnacht einst dauberbecher kredenzt hatte und ihn nicht eher wieder Rusinden ließ, bis er sich aufmachte und wieder heim zog zu herengrunde. Da wanderte er denn manch lieben Tag, bis endlich die alte Ruine im Abendscheine herüberglänzen sah, uftieg, als es schon im Thale dunkelte und die Sonne hinter dergen unterging, zu dem gespenstischen Baue hinauf. Rur meinmal wollte er sie sehen, die sein herz erfüllte, und dann heißersehnte Ruhe sinden, und eine Ahnung sagte es ihm, d sein Sehnen erfüllt werden würde.

Mude und klopfenden Herzens trat er in den dammerig Burghof ein, und, ob er gleich spähte und wartete, er sah nicht, nach der sein Herz stürmisch verlangte. Da legte er bekummerten Muthes nieder in das weiche Moos, das reicht im Gemäuer grünte, und nicht lange währte es, so schlumme er ruhig ein.

Im Traume aber erschien ihm das weiße Fräulein, ebe schön, aber auch ebenso bleich, wie in der Nacht, da sie ihm werderblichen Trunk gereicht hatte. Als sie den muden Schligewahrte, lächelte sie still, als wollte sie sagen: "Kommst denn endlich, du armer, müder Gesell, mit deinem ruhelt Herzen? Lang warst du aus auf irrender Fahrt und län hab' ich dich erwartet. Nun aber ruh aus, ruh aus in meir Walde und jn meinem Frieden!" Leise trat sie zu die Schlummernden heran, breitete segnend und Abschied nehm ihre Hand über den armen Musikanten und schrift langs immer dem Schläfer winkend, aus dem öben Burghose hir

Waldsache aber, der Musikant, ift nicht erwacht aus Schlummer und Traum; früh am Morgen fanden ihn die Leute aus dem Dorfe drunten eingeschlasen zum ewigen Schlase. Ernst und nachdenklich begruben sie im stillen Friedhose des heimathsthales den fast vergessenen Seimgekehrten, der droben auf dem düstern Schauenforste endlich gefunden, wonach sein sturmisches Herz sich sein Leben lang gesehnt hatte, Ruhe und Krieden.

沙田 田田田田田

#### Anhang.

#### Benutte Quellen.

- Morit Cheodor Frommelt, Sachsen-Altenburgische Landestunde oder Geschichte, Geographie und Statistit des Herzogthums Sachsen-Altenburg. 2 Bände. Leipzig, 1838 und 1841.
- Magifter Johann David Gschwend, Rector in Eisenberg, Eisenbergische Stadt- und Land-Chronita. Eisenberg, 1758.
- August Leberecht Bach, Chronit der Stadt und des Amtes Eisenberg von den fruhesten Zeiten an bis jum Jahre 1843. Gifenberg, 1843. 2 Bande.
- Dr. Karl Bad, bas alte Gifenberg. Gifenberg, 1839.
- Dr. Chriftian Friedrich Heinrich Sachse, Die Fürstenhäuser Sachsen- Altenburg.
- Ludwig August Schultes, Diplomatische und ftatistische Rachrichten von der Creis-Stadt Gisenberg im Ofterlande. Jena und Leipzig, 1799.
- Cifenbergifdes Nachrichtsblatt.
- Jeremias Heinisch, das Zeugniß der reinen Wahrheit von den sonderund wunderbahren Würdungen eines insgemein sogenannten Kobolds, oder Unsichtbahren Wesens in der Pfarr-Wohnung zu Größen. Jena, Berlegts Joh. Meyers sel. Wittbe. 1723.

- t. Heinr. Leeberi, Historia Ecclesiastica, quae Ephoriam Orlamundanam in Ducatu Altenburgensi describit.
- illf Friedemannus Loeber, de Burggraviis Orlamundanis exercitatio academica, varia, quae ad comitum Orlamundanorum historiam pertinent, explanans.

#### Anmerkungen ju den Sagen.

Bu Seite 1. Bon den mancherlei Sagen, welche über den D von Eisenberg erzählt werden, ist hier die sinnigste gegeben wor Andere berichten, daß der Mohr deshalb habe hingerichtet werden so oder wohl gar hingerichtet worden sei, weil er in verbotenem Berl nisse zur Semahlin des Grasen gestanden habe oder weil die an Diener des Grasen, welche eisersüchtig auf die dem Mohren beze Gunst des Grasen waren und ihn zu stürzen trachteten, das einzige b des Grasen ermordet und die Schuld der Unthat auf den Mohren wälzt hatten, welcher auch wirklich den Tod unschuldig erleiden mu Auch wird der Mohrentops heraldisch nur als Zeichen der Tapserseit Grasen von Eisenberg erklärt.

Bu S. 8—24. Ausführlicheres über herzog Christian von Eberg ift zu finden: Gschwend, I, 82—93; Bad, Chronit I, 51—II, 364—376; Frommelt, I, 154—159 und Schultes, 157—195.

Bu G. 24. Man vergleiche hiermit bas Bechstein'sche Mahre

Rupprecht, der Barenhauter.

Bu S. 35. Bon den zahlreichen Buftungen um Eisenberg Scortowe oder Scortowindel eine der bekanntesten. Die bedeutent andern waren Beinschnette (bei Eisenberg in der Rähe von Epd Altenroda (bei Serba), hart (bei Gösen) u. s. w. Der bei Klosterlnig liegende Riechhain soll seinen Namen von dem dort früher geleg Dorfe Rechain, die sogenannte Bäuche oder Beuche bei Eisenberg dem verwüsteten Borwert Pichene haben.

Bu Seite 39. Rach einer andern Sage soll der Träger der Auf Laterne ein Bauer von Aubitz sein, welcher die Heirath seiner Tr mit dem Sohne seines Feindes nicht zugeben wollte und endlich ine Tochter aus Gram um die harte ihres Baters in eine hipige Krantsit verfiel und dem Tode nahe war, mit eigner hand sein Gut angesecht und mit dem Lichte, womit er es angezündet, in der hand in die lacht hinausgelausen und so lange umhergeirrt sein soll, die er todt auf em Gottesacker zu Serba niedersank. Jur Strafe aber soll er nun jede lacht mit seinem Lichte umherwandeln.

Bu S. 90. Beniger finnig berichtet die Sage, abweichend von der ergählten, daß die Sperlinge, die nachher Meufebach fo beläftigten, inem Jägerburschen, mit denen die Bauern von Meusebach allerlei Kurzseil trieben, in wohlverwahrtem Kaftchen, in welcher der Jägeremann in großes Geschent vermuthet habe, scherzweise übersendet worden seien.

Bu S. 116. Obwohl ber Berfasser wohl weiß, daß die Redensart: 58 ist ihm Etwas floten gegangen, von dem plattdeutschen Worte: leeten, d. h. fließen, vorbeisließen herstammt, so läßt sich doch auch diese krklarung der Sage hören.

Drud von 2B. Steinmuller in Duben.

## Werzeichniss

# empfehlenswerther Werke

aus dem Verlage

von

#### Ed. Wartig in Leipzig

welche in allen Buchhandlungen vorräthig oder durch solche zu beziehen sind.

Leipzig.

Druck von Alexander Waldow.

## Dichtungen

Nadeschda.

von J. L. Runeberg. 1. Bändchen: Die Sagen des Fähnrichs Stål. 2. Bändchen: Preis eines Bändchens 10 Gr.

### Fünfzig Jahre deutscher Dichtung.

Ausgewählt und mit literarhistorischer Einleitung herausgegeben von Dr. Adolf Stern.

Preis ca. 2 Thlr.

#### Moslichaddin Sadi's Lustgarten.

(Bostan). Aus dem Persischen übers. von Dr Karl Heinr. Graf. 2 Bändchen. Preis eines Bändchen 10 Gr.

Das Gedicht vom Cid. In der Versweise des altspanischen Origi-

nals zum ersten Mal in das Deutsche übertr. und mit erklärenden Anmerkungen begleitet von L. B. Wolff.

#### Preis 10 Gr.

## Einleitung in die Aesthetik v. Theod Seemann

Preis 10 Gr.

# Die theistische Begründung der Aesthetik im Gegensatze zu der pantheistischen. Eine Studie von Dr. Ludwig

gensatze zu der pantheistischen. Eine Studie von Dr. Ludwig Eckardt. Preis 12 Gr.

Gottfried Hermann's padagog. Einfluss. Ein Beitrag zur Characteristik

des altclassischen Humanisten von Dr. K. F. Ameis.

Preis 10 Gr.

#### 3 Nationalität oder Freiheit? Centralisation oder Föderation? Eine Frage an die Völker Europas in den Tagen einer neuen napoleonischen Zeit und neuer drohender Welt-(Eine Stimme aus der Schweiz.) Von Ludwig kämpfe. Eckardt. Preis 12 Gr. Friedrich Schiller und seine Stellung zu unserer Gegenwart und Zukunft in ästhetischer, politischer und religiöser Beziehung. Zur Säkularfeier des Dichters. Oeffentlicher akadem. Vortrag am 18. März 1859 im Rathhaussaale zu Bern. Von Dr. Ludw.

# Schiller, Thorwaldsen, David, Beethoven. Ein Bruchstück aus der "Weltgeschichte der Kunst." Festrede am Schillertage in Leipzig: 10 Novbr. 1862 von Dr. Ludwig Eckardt. Preis 6 Gr.

Eckardt.

## Die Völkerschlacht von Leipzig in ihrer Bedeu-

tung für Deutschlands Vergangenheit und Zukunft. (Vortrag zur Vorfeier, Leipzig den 17. October 1863.) Von Dr. Ludwig Eckardt.

Preis 6 Gr.

Palm, ein deutscher Bürger. Trauerspiel in 5 Aufzügen von Ludwig Eckardt.

Preis 27 Gr.

Friedrich Schiller, Drama in 5 Aufzügen von Dr. Ludwig Eckardt.

Preis 24 Gr.

Preis 12 Gr.

Secrates. Trauerspiel in 5 Aufzügen von Dr. Ludwig Preis 1 Thlr.

Weltbürger und Patriot. (Vom linken Rheinufer.)

Trauerspiel in 5 Aufzügen von Dr. Ludwig Eckardt. Preis 27 Gr.

Niklaus Manuel. Roman aus der Zeit der schweizerischen Glaubenskämpfe von Dr. Ludwig Eckardt. 2 Bde. Preis 1 Thlr.

Helene. Roman von Ernestine Eckardt-Vorman.
Preis 1 Thir.

# Gottfried August Bürger und Elise Hahn. und Literaturleben von Dr. Fr. W. Ebeling. Preis 25 Gr.

#### Leben des preussischen Generals

Freiherrn von Hallberg-Broich, genannt Eremit von Gauting. Skizzirt durch Prof. Dr. Joh. Gistel, genannt G— Tilesius. Mit Hallbergs Bildniss Preis 22½ Gr.

#### Blicke in das Leben der Natur und

des Menschen. Ein Taschenbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, insbesondere der Natur-, Länder- und Völkerkunde, Künste und Gewerbe. Herausgegeben von Prof. Dr. Joh. Gistel. 4 Lieferungen. Preis einer Liefg. 5 Gr.

#### Die ewig Proscribirten.

gen Volksleben von Gotth. Alfr. Luther.

Eine Erzählung aus dem jetzi-2 Bde.

Preis 1 Thir.

#### Das Todesthal auf Java. Von I Zimm

Von Dr. W. F. A. Zimmermann. Mit

Abbildungen in Farbendruck. 16 Lieferungen. à 5 Gr.

#### Magnetismus u. Mesmerismus

oder physische u.

geistige Kräfte der Natur. Der mineralische und thierische Magnetismus sowohl in seiner wirklichen Heilkraft, als in dem Missbrauch, der von Betrügern und Narren damit getrieben worden, im Zusammenhange mit der Geisterklopferei — der Tischrückerei — dem Spiritualismus dargestellt von Dr. W. F. A. Zimmermann. Mit Abbildungen in Buntdruck. 15 Lieferungen à 5 Gr.

#### Californien und das Goldfieber. Reisen

wilden Westen Nord-Amerikas, Leben und Sitten der Goldgräber, Mormonen und Indianer. Den Gebildeten des deutschen Volkes gewidmet von Dr. W. F. A. Zimmermann. Mit Abbildungen in Farbendruck und Holzschnitt. 16 Lieferungen

#### Die Inseln des indischen und stillen

Meeres. Reise eines holländischen Arztes u. Naturforschers von Java tiber Timor, die Molucken, Neu-Guinea und Neu-Seeland durch den Tonga- und Fidji-Archipel, durch Celebes und Borneo, über die Carolinen-, Philippinen- nach den Sandwichs-Inseln, Otahaiti, Pitcairn u. s. w. und zurtick nach Batavia. Ein Natur- und Sittengemälde der tropischen Regionen des grossen Oceans. Nach brieflichen Mittheilungen, den neuesten Quellen und eigenen Anschauungen bearbeitet von Dr. W. F. A. Zimmermann. Mit Abbildungen in Farbendruck und vielen Holzschnitten. 52 Lieferungen.

Preis einer Liefg. 5 Gr.

#### Luther-Büchlein

von Julius Eberwein. Zum Besten des Gustav-Adolf-Vereins.

Preis 5 Groschen.

#### Der Apostel Paulus,

ein Vortrag von Dr. Adolf Hilgenfeld.

Preis 5 Gr.

Die Bürgschaft nach gemeinem Civilrechte. Historisch-dogmatisch dargestellt von Dr.

Wilh. Girtanner. I. Histor. Abth. 1. Buch: das Römische Recht. Preis 15 Gr.

- I. Abth. 2. Buch: Dogmengeschichte des Mittelalters und der neuern Zeit. Preis 15 Gr.
- II. Dogmatische Abth.: Das geltende gemeine Recht. Preis 15 Gr.

#### Erörterungen aus dem gemeinen

und sächsichen Civilrechte und Civilprocesse mit Rücksicht auf die Entscheidungen des Oberappellationsgerichts zu Jena von Dr. C. W. E. Heimbach. Preis 15 Gr.

#### Handbuch für weimarische Staats-

bürger von l'r. C. H. T. Röhlig. I. Theil: Das Badwesen in rechtlicher und policeilicher Hinsicht. Preis 10 Gr.

#### Die blennorrhoischen Krankheiten

des männlichen und weiblichen Geschlechts, ihre Erkenntniss und Behandlung von Dr. Julius Kühn. Preis 2 Thlr. 10 Gr. Der Scorbut in geschichtlich-literarischer, pathologischer, prophylaktischer und therapeutischer Beziehung von Dr. Rudolph Krebel. Preis 20 Gr.

Rathgeber für Brillenträger. Kurzsichtige.)

Von J. G. Obenaus. Mit 15 Abbildungen. Preis 5 Gr.

#### Anleitung zur gründlichen Erlernung

einer regelrechten Federhaltung und einer schönen und geläufigen Handschrift, sowie zu radicaler Beseitigung des Schreibkrampfes, Händezitterns und verschiedener beim Schreiben störenden Uebel, in 8 Lectionen, mit Hilfe der von der Verfasserin erfundenen und patentirten Schreibhand. Für den Schul- und Selbstunterricht, überhaupt zum Gebrauche für Personen jeden Alters und Standes, sowie für Solche, welche entweder Geschriebenes nicht zu lesen vermögen oder Solche, welche nur mit der linken Hand schreiben können oder einarmig sind. Bearb. und herausgegeben von Maria Magd. Hampel, Schreiblehrerin in Dresden. Mit einer Tafel photogr. Abbildungen. Die ganze Anleitung umfasst 4 Hefte, jedes 2 Lectionen enthaltend, zum Preise von à 20 Gr. Die dazu gehörige Schreibhand kostet

## Panstenographikon. Zeitschrift zur Kunde der stenographischen Systeme

aller Nationen. Herausgegeben im Auftrage des Kgl. Sächs.
Ministeriums des Innern von den Professoren H. Krieg und
Dr. Zeibig unter Mitwirkung von Fachgenossen des In- und

Dr. Zeibig unter Mitwirkung von Fachgenossen des In- und Auslandes. Jährlich 4 Hefte in gr. 8°. Preis eines Heftes von ca. 6 Bogen Text mit Tafeln geh.

20 Gr.

#### Die Rechtspflege u. die Stenografie. II.

Ein weiterer Beitrag zur Lösung der Frage: Welchen Nutzen kann die Rechtspflege aus der Verwendung der Stenografie ziehen? Von Prof. Dr. Jul. Zeibig. Preis 7½ Gr.

#### Handbuch der stenografischen Lite-

ratur oder alfabetisch geordnetes Verzeichniss der in Deutschland und den angrenzenden Ländern erschienenen stenografischen Druck- und Kunstwerke. Mit Angabe der Verleger und Preise. Herausgegeben von Eduard Wartig und Prof. Dr. Zeibig.

#### Allgem. Deutsche Stenographen-Zeitung.

Organ des Sächsischen u. Thüringischen Stenographenbundes, Herausgegeben vom Sächs. Stenographenbunde. Verantwortlicher Redakteur: Dr. Karl Albrecht in Leipzig. Erscheint aller 32 Tage, jedes Jahr 11 Nummern à 6 Seiten gr. 4°. à Jahrgang 15 Gr.

## Taschenbuch der Wechselkunde, gegründet auf die

neue allgemeine deutsche Wechselordnung. Zum Gebrauch für Geschäftsleute von S. A. Schwarzkopf. Preis 10 Gr.

# Aufgaben zur Uebung des französischen Stils für die obersten Gymnasialklassen. Von Dr. K. H. Graf. Erste und zweite Abtheilung. Preis jeder Abtheilung

Grammaire Allemande à l'usage des Français et de tous les Etrangers qui

possédent la langue française par George Germain.

Preis 10 Gr.

# Englisches Lesebuch für Schulen und zum Privatgebrauch. 2. Cursus. Mit

deutschen Uebungen zu wiederholendem und erweiterndem Ueberblick auf Formlehre und Syntax der Sprache von H. Nickels. Preis 15 Gr.

#### Englischer Selbst- und Schnell-Lehrer

oder 12 Paragraphen Englischer Sprach- und Sprechübung. Von H. Nickels. Preis 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Gr.

## Lesebuch und Grammatik der latein. Sprache für Anfänger bis zur

Lectüre der Classiker von Bernh. Giseke. Preis 10 Gr.

## Parallel-Syntax der griech. und latein. Sprache von Dr. Aurelius Möller. Preis 15 Gr.

#### Anleitung dichterische Meisterwerke

auf eine geist- und herzbildende Weise zu lesen von Dr. L. Eckardt. (Der Schule und dem Hause.) Preis 18 G

#### Erläuterungen zu den deutsc Classikern. Herausgegeben von Düntzer und Eckar einzelnen Bändchen Geethe, Hermann und Dorothea. Wieland, Oberon Leiden des jungen Werther - Wilhelm Meisters jahre. Schiller, die Räuber - Fiesko. Meisters Wanderjahre - Wahlverwandtschaften von Berlichingen - Egmont - Clavigo und St Iphigenie auf Tauris. Schiller, Kabale und Liebe. Tasso - Die natürliche Tochter - Faust. Herder, Legenden. Klepstock, Oden. 1-6. Lessing, als Dra - Minna von Barnhelm - Emilia Galotti - Natl Weise. Schiller, als lyrischer Dichter 1-10. Schillers lyrische Gedichte 3 Bä Preis 1 Schillers Jugenddramen neu gewürd Ludwig E Vollständiger Handatlas des Pfianze Bogen und 2 Bogen Text. Preis in 6 litho Botanische Terminologie Sect. I. lderbogen für Schulen Section 1 Section III. Thierreich. Preis eines Bogens in der Familie L langen Erzählungen für und Mädchen im Alter von 12-15 Jahren von Othe Plänckner (Eginhard). Mit 5 Bildern. salem. Erzählt von Ferd. Schmidt. Mit 42 Illustr Neue Ausgabe. Eleg. gebunden. Episode aus den F weisse der Franzosen in

Fitr die Jugend bearb. von Karl Zastrow. Mit 2 druckbildern. In lith. farb. Umschlag eleg. geb. Pre

#### Die Gorilla-Jäger. Erzählungen aus dem Leven u. Treiben im Innern Afrikas. Von R. M. Ballantyne. Für die Jugend bearbeitet von

Dr. Wilhelm Jeep. Preis 15 Gr.

#### Diesseits und Jenseits des Oceans.

Zwei Lebensbilder für die reifere Jugend erzählt von Karl Zastrow. Mit 4 Farbendruckbildern. In lithogr. farbigen Umschlag eleg. geb. Preis 20 Gr.

#### Aus Heimath und Ferne.

Erzählungen für die reifere

Jugend. Von Karl Zastrow. Neue Ausg. Mit 4 Farbendruckbildern. In lithogr. Umschlag eleg. gebunden. Preis 171/2 Gr.

#### Lebensbilder für die reifere Herz und Welt. Jugend. Von Karl Zastrow. Neue Ausgabe. Mit 4 Farbendruckbildern. In lithogr. Umschlag eleg. geb. Preis 17<sup>1</sup>/2 Gr.

Wald und Prairie. Bilder aus dem Westen. Zwei Erzählungen für die reifere Jugend von Karl Zastrow. Mit 4 Farbendruckbildern. In lithogr. farb. Umschlag eleg. geb. Preis 20 Gr.

#### Reisen malerische

nach den Inseln des indischen und stillen Meeres. Natur- und Sittengemälde für die reifere Jugend bearbeitet von Karl Zastrow. Mit 2 Abbildungen in Farbendruck und 100 Holzschnitten. 2 Bände eleg. geb. Preis eines ieden Bandes 1 Thlr. 10 Gr.

Von Karl Zastrow. der Märchenwelt. Mit 34 Originalillustr.

von Eugen Rhode. In farbigem Umschlag eleg. geb. Preis 71/2 Gr.

#### Ernst und Scherz für's Kindesherz.

In Märchen gegeben von Karl Zastrow. Mit 4 Farbendruckbildern von Gustav Bartsch. In lith. Umschlag eleg. gebunden. Preis 10 Gr.

#### Erzählungen für die reif

Jugend. Von Karl Zastrow. Band I. und II. Zu eleg, gebunden.

Bd. III. u. IV. Zusammen eleg, geb. Preis 1 Thlr.

#### Neues Wunderhorn für

Jugend. Müttern und Erziehern zum Gebrauch für oder Zöglinge gewidmet von Ferdinand Schmid Illustrationen. Neue Ausgabe. Eleg. geb. Preis

#### Wahrheit und Dichtu

In Erzählungen für die reifere Jugend. Von Dr. G. Neue Ausgabe. Mit 4 Farbendruckbildern. In lit schlag eleg. gebunden. Preis 1

#### Nachtseiten der mens

lichen Gesellschaft. In Erzählungen für die reifere Von Dr. G. Kletke. Neue Ausgabe. Mit 4 Farbe bildern. In lithogr. Umschlag eleg. geb. Preis 1

#### Jagdskizzen aus beid

Hemisphären. Zum naturhistorischen Studium für und Haus. Gesammelt u. herausgegeben v. Dr. G. 1 Mit einem Vorwort von Dr. A. Niederhoeffer. Neu gabe. 2 Bände eleg. geb. Preis eines jeden Band 5 fein colorirten Abbildungen

Jeder Band bildet ein abgeschlossenes Ganzes.

#### Erzählungen für die reif

Jugend. Von Dr. G. Kletke. Eleg. geb.

Preis

#### Neues geograph. Lottos

nach den neuesten geographischen, topographisch volkswirthschaftlichen Erörterungen über ganz Höchst elegant ausgestattet in einem Kästchen, z täfelchen zum Belegen.

#### Landwirthschaft für Kinder. Erklärt von Dr. Karl Löffler. Preis 4 Gr. Bauernbibel, darinnen enthalten ist die gesammte Landwirthschaft u. Viehzucht nach den Erfahrungen alter und neuer Zeit. Von Dr. Karl Löffler. Neue Ausgabe in 9 Lieferungen à 5 Gr. des Daniel flanzen-Cultur-System Hooibrenk. Nach seiner Wichtigkeit für Obstbaum- und Rebenanlagen, Maulbeerplantagen, Industrie- und Gemüsepflanzen dargestellt von Joseph Peterffy. Mit 4 Abbildungen. Preis 12½ Gr. $oldsymbol{Rationelle}$ $oldsymbol{Landwirthschaft}.$ Von Dr. Karl Löffler. 2 Theile. Mit 2 lithogr. Tafeln. Preis des 1. Theils 121/2 Gr. Preis des 2. Theils 1 Thir. 15 Gr. Lehre vom Boden von Dr. K. Löffler. Preis 18 Gr. Lehre von der Landwirthschaft von Dr. Karl Löffler. Preis 10 Gr. Lehre von der Viehzucht von Dr. Löffler. Preis 10 Gr. Obstbaumspalierzucht in Deutschland, von Dr. Karl Löffler. Mit 21 lith. Abbildungen. Neue Ausgabe. Preis 20 Gr. Die Korb- und Bandweide. Eine praktische Anleitung für Landwirthe, aus schlechten Wiesen, Sümpfen etc. den höchsten Ertrag zu erzielen. Von Dr. Karl Löffler. Mit 2 Tafeln Abbild. Preis 71/2 Gr. Runkelrübenzucker - Fabrika-

tion Frankreichs. Von Dr. Karl Löffler.

Preis 12'/2 Gr.

#### Kurze Anleitung zur Seidenzucht. vom Sächsischen Seidenbauverein zu Leipzig. Allgemeine Deutsche Zeitschrift für S Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgeg von Eduard Wartig. Monatlich 1 Nummer in gr. 8. Nummern bilden einen Band. Preis des Bandes Bilder-Atlas für Landwirthe. I. Abth.: Das Pferd seine verschiedenen Ragen. Preis 1 Ein auf kaltem stänc Receptbuch zur Bereitung aller Arten von tränken bearbeitet von G. T. Rawötzki. geistigen Preis 3 des Bı Beschreibung der Fabrikation biers Bayern nach Angabe der Herren D. D. Zierl und Buchne in München. Preis 21/1 Patriotisches Westentaschenliederbu Freiheits- und Vaterlandslieder der freisinnigsten deuts Dichter. Preis 21/2 ausgewählte Melodien zu Hin Elmenh geistlichen Liedern von Joh. Wolfg. Franck, mit hinz fügter Pianoforte- oder Orgelbegleitung als Repertoirst des Riedel'schen Vereins. Herausgegeben von Carl Rie 2 Hefte. Preis eines Heftes 15 Vier altdeutsche Weihnachtslieder stimmigen Chor gesetzt von Mich. Praetorius. Zur führung in Concerten, Kirchenmusiken, häuslichen Kre sowie zur Einzelausführung eingerichtet und als Reper

stücke des Riedelschen Vereins herausgegeben v. Carl Rie

Partitur

Stimmen dazu

Preis 18

Preis 18



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

.





